Andreas Dripke

# IBAAPC wad Kompatible

# Programmierbegleiter

CHAIL TO BOLL TO BOLL

#### Andreas Dripke

#### IBM PC und Kompatible Programmierbegleiter

#### Aus dem Bereich Computerbuch

#### MS-DOS griffbereit

von V. Wolverton. Ein Microsoft Press/Vieweg-Buch

#### **MS-DOS**

von V. Wolverton. Ein Microsoft Press/Vieweg-Buch

#### **MS-DOS Aufbaukurs**

von V. Wolverton. Ein Microsoft Press/Vieweg-Buch

#### MS-DOS für Fortgeschrittene

von R. Duncan. Ein Microsoft Press/Vieweg-Buch

#### Programmierhandbuch für den IBM PC

von P. Norton. Ein Microsoft Press/Vieweg-Buch

#### Einführung in die Anwendung des Betriebssystems MS-DOS

von W. Schneider

#### Strukturiertes Programmieren in BASIC

von W. Schneider

# BASIC-Wegweiser für den IBM Personal Computer und Kompatible

von E. Kaier

#### **Turbo Basic-Wegweiser Grundkurs**

von E. Kaier

#### Turbo Pascal-Wegweiser

(Grundkurs, Übungen zum Grundkurs und Aufbaukurs)

von E. Kaier und E. Rudolfs

#### Festplatten-Wegweiser für IBM PC und Kompatible

von E. Kaier

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH -

#### **Andreas Dripke**

# IBM PC und Kompatible Programmierbegleiter

BIOS
DOS
Grafik
Floppy
Festplatte
Tastatur



Das in diesem Buch enthaltene Programm-Material ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor und der Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Programm-Materials oder Teilen davon entsteht.

#### Alle Rechte vorbehalten

© Springer Fachmedien Wiesbaden 1988 Ursprünglich erschienen bei Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1988



Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Umschlaggestaltung: Ludwig Markgraf, Wiesbaden

Satz: Vieweg, Braunschweig

ISBN 978-3-528-04550-0 ISBN 978-3-663-15924-7 (eBook) DOI 10.1007/978-3-663-15924-7

#### Inhaltsverzeichnis

| BIOS                                                                | 1        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Betriebssystem-Befehle                                              | 21       |
| Befehle zur Stapelverarbeitung                                      | 22       |
| DOS-Befehle                                                         | 24       |
| Befehle des Zeileneditors EDLIN 4                                   | 13       |
| Floppy und Festplattenstation                                       | 17       |
| •••                                                                 | †/<br>18 |
|                                                                     | 18       |
|                                                                     | 18       |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 19       |
| •                                                                   | 19       |
|                                                                     | 50       |
|                                                                     | 50       |
| g ·                                                                 | 51       |
|                                                                     | 51       |
|                                                                     | 51       |
|                                                                     | 51       |
|                                                                     | 51       |
| Dateigroise                                                         |          |
| • •                                                                 | 52       |
|                                                                     | 52       |
|                                                                     | 53       |
|                                                                     | 54       |
|                                                                     |          |
| DOS-Urladereintrag                                                  | 55       |
| Grafik                                                              | 57       |
|                                                                     | 58       |
|                                                                     | 58       |
|                                                                     | 58       |
|                                                                     | 59       |
|                                                                     | 59       |
|                                                                     | 59       |
| Modi mit 64 oder 256 Farben                                         |          |
| Textmodi                                                            |          |
| Speicherung und Anzeigeattribute                                    |          |
| Besonderheiten im Monochrommodus                                    |          |
| Verwaltung von Textseiten                                           |          |
| * OI TYUILUIN YOU I GALGEILEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | , ,      |

| afikmodi                | 1 |
|-------------------------|---|
| Speicherung, 6          |   |
| Farben                  | 2 |
| OS-Routinen 6           | 3 |
| astatur 8               | 3 |
| beitsweise der Tastatur | 4 |
| ıswahl- oder Scancode   | 4 |
| staturcode              | 4 |
| SCII-Zeichen            | 5 |
| nderzeichen             | 5 |
| stumschalttasten        | 6 |
| ichwortverzeichnis 8    | 7 |

# BIOS

| Interrupt                                                                                    | Routine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Funktion                                                                                       | Eingabe                                                         | Ausgabe Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 \$05                                                                                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausdrucken des Bild-<br>schirminhalts                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Status des<br>0 (\$00): Au<br>1 (\$01): Bil<br>255 (\$FF): Fe                            | Der Status des Bildschirmdruckvorganges (Hardcopy) wird unter Adresse 1280 (\$500) gespeichert: 0 (\$00): Ausgabe korrekt 1 (\$01): Bildschirmdruckoperation im Ablauf 255 (\$FF): Fehler während des Hardcopy-Vorgangs                                                                                                   | opy) wird unter Adresse 1280<br>ngs                                                            | 0 (\$500) gespeichert:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 \$10                                                                                      | 00\$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Festlegung des Bild-<br>schirmmodus                                                            | AL: Bildschirm-<br>modus                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Festlegung<br>Modus wird de                                                              | Die Festlegung des Bildschirmmodus erfolgt du<br>Modus wird der Bildschirmspeicher gelöscht.                                                                                                                                                                                                                              | ch Werte zwischen 0 und 16                                                                     | 3 (\$0A), sie ist im Kapitel                                    | Die Festlegung des Bildschirmmodus erfolgt durch Werte zwischen 0 und 16 (\$0A), sie ist im Kapitel Grafik beschrieben. Durch das Setzen eines Modus wird der Bildschirmspeicher gelöscht.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 \$10                                                                                      | 1 \$01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Festlegung der<br>Cursorgröße                                                                  | CH: Anfangsraster-<br>zeile<br>CL: Endrasterzeile               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Rasterzeil<br>numeriert. Du<br>Farbgrafikada <sub>l</sub><br>Monochromad<br>Durch Setzen | Die Rasterzeilen eines Zeichenfeldes sind (von oben nach unten) von 0 bis 7 (F<br>numeriert. Durch Verändern der Anfangs- und Endrasterzeile des Cursorblocks lä<br>Farbgrafikadapter: CH: 6; CL: 7<br>Monochromadapter: CH: 12; CL: 13<br>Durch Setzen des Bits 5 in Register CH verschwindet der Cursor vom Bildschirm. | oben nach unten) von 0 bis 7<br>ndrasterzeile des Cursorblock<br>ndet der Cursor vom Bildschii | 7 (Farbgrafikadapter) bzv<br>:s läßt sich die Cursorgröß<br>rm. | Die Rasterzeilen eines Zeichenfeldes sind (von oben nach unten) von 0 bis 7 (Farbgrafikadapter) bzw. von 0 bis 13 (Monochromadapter) durchnumeriert. Durch Verändern der Anfangs- und Endrasterzeile des Cursorblocks läßt sich die Cursorgröße festlegen. Die Standardwerte sind: Farbgrafikadapter: CH: 6; CL: 7 Monochromadapter: CH: 12; CL: 13 Durch Setzen des Bits 5 in Register CH verschwindet der Cursor vom Bildschirm. |
| 16 \$10                                                                                      | 2 \$02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Festlegung der<br>Cursorposition                                                               | DH: Zeile<br>CL: Spalte<br>BH: Anzeigeseite                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Positionsn<br>den 40-Spalter                                                             | Die Positionsnumerierung beginnt in der linken oberen Bildschirmecke mit den Koordinaten (<br>den 40-Spalten-Textmodi zwischen 0 und 7 und in den 80-Spalten-Textmodi zwischen 0 und 3.                                                                                                                                   | oberen Bildschirmecke mit o<br>in den 80-Spalten-Textmodi                                      | den Koordinaten (0, 0). I<br>zwischen 0 und 3.                  | Die Positionsnumerierung beginnt in der linken oberen Bildschirmecke mit den Koordinaten (0, 0). In den Grafikmodi muß BL gleich 0 sein, in den 40-Spalten-Textmodi zwischen 0 und 7 und 7 und in den 80-Spalten-Textmodi zwischen 0 und 3.                                                                                                                                                                                        |

Die Routine stellt das Gegenstück zu den BIOS-Aufrufen Int 16 (\$10), Funktionen 1 und 2, dar. Die dortigen Erläuterungen gelten analog.

DH: Zeile DL: Spalte CH: Anfangsrasterzeile CL: Endrasterzeile

BH: Anzeigeseite

Abfrage der Cursorposition

3 \$03

16 \$10

| Interrupt                                                   | Routine                                                               | Funktion                                                                                                                                                                                         | Eingabe                                                 | Ausgabe                                                                                                           | Gerät           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16 \$10                                                     | 4 \$04                                                                | Abfrage der Licht-<br>griffelpositon                                                                                                                                                             |                                                         | AH: Auslösesignal<br>(1: ausgelöst)<br>BX: Pixelspalte<br>CH: Pixelzeile<br>DH: Zeichenzeile<br>DL: Zeichenspalte |                 |
| Die Überwachung des Pixels,<br>zeichenweise gemeldet, wobei |                                                                       | auf dem der Lichtgriffel zum Auslösezeitpunkt steht, obliegt der Hardware. Die Position wird sowohl pixel- als auch<br>für die Pixelspalte BX als 2-byte-Register benötigt wird (Wert über 255). | steht, obliegt der Hardware<br>gt wird (Wert über 255). | . Die Position wird sowohl p                                                                                      | oixel- als auch |
| 16 \$10                                                     | 5 \$05                                                                | Festlegung der aktiven<br>Bildschirmseite                                                                                                                                                        | AL: Seitennummer                                        |                                                                                                                   |                 |
| Mit der Routine wird die<br>(40-Spalten-Modi) liegen.       | wird die aktive Anzeigeseit<br>) liegen.                              | Mit der Routine wird die aktive Anzeigeseite in Textmodi festgelegt. Die Seitennummer kann zwischen 0 und 3 (80-Spalten-Modi) bzw. 0 und 7 (40-Spalten-Modi) liegen.                             | tennummer kann zwischen                                 | 0 und 3 (80-Spalten-Modi)                                                                                         | bzw. 0 und 7    |
| 16 \$10                                                     | 5 \$05                                                                | Abfrage des Anzeige-<br>seitenregisters                                                                                                                                                          | AL: 128 (\$80)                                          | BH: Bildschirmseiten-<br>register<br>BL: CPU-Anzeigeseiten-<br>register                                           |                 |
| Im Kapitel Grafik                                           | Im Kapitel Grafik wird die Verwaltung der Bildschirmseiten erläutert. | ildschirmseiten erläutert.                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                   |                 |
| 16 \$10                                                     | 5 \$05                                                                | Einstellung des CPU-<br>Anzeigeseiten-<br>registers                                                                                                                                              | AL: 81<br>BL: CPU-Seiten-<br>register                   | BH: Bildschirmseiten-<br>register<br>BL: CPU-Seitenregister                                                       |                 |
| Im Kapitel Grafik                                           | Im Kapitel Grafik wird die Verwaltung der Bildschirmseiten erläutert. | ildschirmseiten erläutert.                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                   |                 |
| 16 \$10                                                     | 5 \$05                                                                | Einstellung des Bild-<br>schirmseitenregisters                                                                                                                                                   | AL: 82<br>BH: Bildschirmseiten-<br>register             | BH: Bildschirmseiten-<br>register<br>BL: CPU-Seitenregister                                                       |                 |
| Im Kapitel Grafik                                           | Im Kapitel Grafik wird die Verwaltung der Bildschirmseiten erläutert. | ildschirmseiten erläutert.                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                   |                 |
| 16 \$10                                                     | 5 \$05                                                                | Einstellung beider<br>Seitenregister                                                                                                                                                             | AL: 83<br>BH: Bildschirmseiten-<br>register             | BH: Bildschirmseiten-<br>register<br>BL: CPU-Seitenregister                                                       |                 |

 $\omega$  Die Verwaltung der Bildschirmseiten wird im Kapitel Grafik erläutert.

register BL: CPU-Seitenregister

| Interrupt                                                 | Routine                                                                                                                                                                                                                                    | Funktion                                                                                                                                          | Eingabe                                                                                                                                                       | Ausgabe Gerät                                                                                                                                                                              |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16 \$10  Die Routine schiebt o                            | 16 \$10 6 \$06 Fenster nach oben AL: Anzahl der zu rollen rollen rollenden Zeilen BH: Anzeigeattribut der Leerzeile CH: obere Zeile CL: linke Spalte DH: untere Zeile DH: untere Zeile DH: untere Zeile DH: untere Zeile DH: rechte Spalte | Fenster nach oben<br>rollen<br>dschirmausschnittes nach o                                                                                         | AL: Anzahl der zu<br>rollenden Zeilen<br>BH: Anzeigeattribut der<br>Leerzeile<br>CH: obere Zeile<br>CL: linke Spalte<br>DH: untere Zeile<br>DL: rechte Spalte | erzeilen hinzu.                                                                                                                                                                            |       |
| 16 \$10                                                   | 7 \$07                                                                                                                                                                                                                                     | Fenster nach unten<br>rollen                                                                                                                      | AL: Anzahl der zu rollenden Zeilen BH: Anzeigeattribut der Leerzeile CH: obere Zeile CL: linke Spalte DH: untere Zeile                                        |                                                                                                                                                                                            |       |
| Die Routine schiebt                                       | Die Routine schiebt die Zeilen eines rechteckigen Bildschirmausschnittes nach unten weg und fügt oben Leerzeilen hinzu.                                                                                                                    | ldschirmausschnittes nach u                                                                                                                       | ınten weg und fügt oben Lee                                                                                                                                   | erzeilen hinzu.                                                                                                                                                                            |       |
| 16 \$10<br>Es wird sowohl im T                            | 16 \$10 BH: Anzeige von Zeichen BH: Anzeige und Attribut an der Cursorposition Es wird sowohl im Text- als auch im Grafikmodus direkt aus dem Bildschirmspeicher gelesen.                                                                  | Abfrage von Zeichen<br>und Attribut an der<br>Cursorposition<br>rekt aus dem Bildschirmspe                                                        | BH: Anzeigeseite                                                                                                                                              | AH: Zeichen<br>AL: Attribut                                                                                                                                                                |       |
| 16 \$10                                                   | 60\$ 6                                                                                                                                                                                                                                     | Festlegung von Zeichen<br>und Attribut an der<br>Cursorposition                                                                                   | AL: Zeichen<br>BH: Anzeigeseite<br>BL: Attribut bzw. Farbe<br>CX: Anzahl der Zeichen                                                                          |                                                                                                                                                                                            |       |
| Die Routine schreibt die in schirm. Der Cursor wird nicht | t die in CX festgelegte Anzahl<br>ird nicht mitbewegt. In den Tex                                                                                                                                                                          | CX festgelegte Anzahl identischer Zeichen (ASCII-Code in AL) ab der g<br>mitbewegt. In den Textmodi muß die Anzeigeseite in BH spezifiziert sein. | II-Code in AL) ab der geger<br>e in BH spezifiziert sein.                                                                                                     | CX festgelegte Anzahl identischer Zeichen (ASCII-Code in AL) ab der gegenwärtigen Cursorposition auf den Bild-<br>mitbewegt. In den Textmodi muß die Anzeigeseite in BH spezifiziert sein. | Bild- |
| 16 \$ 10                                                  | 10 \$ 0 A                                                                                                                                                                                                                                  | Zeichenfestlegung<br>an der Cursor-<br>position                                                                                                   | AL: Zeichen<br>BH: Anzeigeseite<br>BL: Farbe (in den<br>Grafikmodi)<br>CX: Anzahl                                                                             |                                                                                                                                                                                            |       |

| Interrupt                                                               | Routine                                                                                                                                                                                          | Funktion                                                                  | Eingabe Ausgabe Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ät                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Die Routine arbeitet ähnlich attribute.                                 | ähnlich wie der BIOS-Aufru                                                                                                                                                                       | f Int 16 (\$10), Funktion 9,                                              | wie der BIOS-Aufruf Int 16 (\$10), Funktion 9, erlaubt jedoch in den Textmodi keine Veränderung der Anzeige-                                                                                                                                                                                                                                                        | Anzeige-             |
| 16 \$10                                                                 | 11 \$0B                                                                                                                                                                                          | Festlegung der Farb-<br>palette                                           | BH: Farbpalettenwert<br>BL: Palettenauswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Die Funktion dient de                                                   | Die Funktion dient der Auswahl der aktuellen Farbpalette. Näheres finden Sie im Kapitel Grafik.                                                                                                  | palette. Näheres finden Sie ir                                            | m Kapitel Grafik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 16 \$10                                                                 | 12 \$0C                                                                                                                                                                                          | Setzen eines Pixels                                                       | AL: Farbe<br>CX: Pixelspalte<br>DL: Pixelzeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| An der im Grafikkoor                                                    | dinatenraster spezifizierten Pc                                                                                                                                                                  | osition wird ein Pixel an mit                                             | An der im Grafikkoordinatenraster spezifizierten Position wird ein Pixel an mit der in AL festgelegten Farbe (0 bis 15) gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 16 \$10                                                                 | 13 \$0D                                                                                                                                                                                          | Abfrage eines Pixels                                                      | CX: Pixelspalte AL: Farbe<br>DL: Pixelzeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Die Routine liefert de                                                  | Die Routine liefert den Farbcode (0 bis 15) des durch CX und DL festgelegten Pixels.                                                                                                             | ch CX und DL festgelegten F                                               | Pixels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 16 \$10                                                                 | 14 \$0E                                                                                                                                                                                          | Ausgabe eines TTY.<br>Zeichens                                            | AL: Zeichen<br>BH: Anzeigeseite<br>BL: Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Das in AL spezifizier<br>Bildschirm ausgegeber<br>Return) werden interp | Das in AL spezifizierte Zeichen wird in der in BL festgelegten<br>Bildschirm ausgegeben. Der Cursor bewegt sich mit dem Schre<br>Return) werden interpretiert, alle anderen Zeichen dargestellt. | estgelegten Vordergrundfarb<br>dem Schreibvorgang. Die AS<br>dargestellt. | Das in AL spezifizierte Zeichen wird in der in BL festgelegten Vordergrundfarbe (nur in den Grafikmodi) an der aktuellen Cursorposition auf dem<br>Bildschirm ausgegeben. Der Cursor bewegt sich mit dem Schreibvorgang. Die ASCII-Codes 7 (Beep), 8 (Backspace), 10 (Linefeed) und 13 (Carriage<br>Return) werden interpretiert, alle anderen Zeichen dargestellt. | auf dem<br>(Carriage |
| 16 \$10                                                                 | 15 \$0F                                                                                                                                                                                          | Abfrage des Bild-<br>schirmmodus                                          | AH: Zeichen pro Zeile<br>AL: Bildschirmmodus<br>BH: Anzeigeseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Neben dem aktiven B<br>gemeldet.                                        | ildschirmmodus werden die [                                                                                                                                                                      | Darstellungsbreite (20, 40 oc                                             | Neben dem aktiven Bildschirmmodus werden die Darstellungsbreite (20, 40 oder 80 Zeichen pro Zeile) und die Nummer der aktiven Anzeigeseite<br>gemeldet.                                                                                                                                                                                                             | eigeseite            |
| 16 \$10                                                                 | 19 \$13                                                                                                                                                                                          | Ausgabe eines Strings                                                     | AL: Unterfunktions-code (0—3) BH: Anzeigeseite BL: Attribut                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>             |

| Interrupt | Routine | Funktion | Eingabe               | Ausgabe | Gerät |
|-----------|---------|----------|-----------------------|---------|-------|
|           |         |          | CX: Stringlänge       | -       |       |
|           |         |          | DX: Anfangsposition   | on      |       |
|           |         |          | auf dem Bilds         | chirm   |       |
|           |         |          | ES:BP: Zeiger auf den | den     |       |
|           |         |          | Stringanfang          |         |       |

Unter Int 16 (\$10), Funktion 19 (\$13), stehen vier Unterfunktionen zur Verfügung, die mit den Codes 0 bis 3 in Register AL angewählt werden. Jede Routine gibt einen String auf dem Bildschirm aus, wobei zwischen den Unterfunktionen folgende Differenzen bestehen:

| Erlauterung   | Attribut für alle Zeichen, ohne Cursorbewegung | Attribut für alle Zeichen, mit Cursorbewegung | Attribut für ein Zeichen, ohne Cursorbewegung | Attribut für ein Zeichen, mit Cursorbewegung |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Untertunktion | 0                                              | _                                             | 2                                             | က                                            |

Bei den Routinen 0 und 1 besitzen alle Stringzeichen das gleiche (in BL festgelegte) Attribut, der String beinhaltet die ASCII-Zeichen in fortlaufender Reihenfolge. Bei den Unterfunktionen 2 und 3 läßt sich für jedes Zeichen ein gesondertes Attribut festlegen; der String enthält abwechselnd ASCII-Zeichen und Attributbytes.

| AX: Ausstattungsstatus |             | at die Informetionen kodiert in den Speicherzellen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meldung der            | Ausstattung | 10 mailtean ille and and and the second and second  |
| 17 \$11                |             | and the state of t |

Beim Hochstarten des Computers überprüft das Gerät die vorhandene Ausstattung und legt die Informationen kodiert in den Speicherzellen 1040 und 1041 (\$410/420) ab. Mit der Routine läßt sich die bitkodierte Statusmeldung in Register AX holen:

Erläuterung

Bit ... gesetzt

|              | 7,2014                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| >            | Laulwein                                                                |
| _            | Arithmetik-Coprozessor                                                  |
| Bits 2 und 3 | Bitkodierung der RAM-Kapazität auf der Hauptplatine in 16-Kbyte-Blöcken |
| Bits 4 und 5 | Bitkodierung des Anfangsbildschirmmodus:                                |
|              | 00: unbenutzt                                                           |
|              | 01: 25 $\times$ 40 Zeichen in Farbe                                     |
|              | 10: 25 x 80 Zeichen in Farbe                                            |
|              | 11: 25 x 80 Zeichen monochrom                                           |
| Bits 6 und 7 | Bitkodierung: Anzahl der Laufwerke                                      |

| Interrupt            | )t                                                    | Routine                                                                                                                                                                  | Funktion                             | Eingabe                    | Ausgabe                                 | Gerät        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 8<br>Bits 9,         | 8<br>9, 10 und 11<br>12                               | DMA-Betrieb möglich: 0: ja; 1: nein<br>Bitkodierung: Anzahl der RS-232-Karten<br>Spielanschluß (beim AT unbenutzt)                                                       | . 1: nein<br>S-232-Karten<br>enutzt) |                            |                                         |              |
| 13<br>Bits 14 und 15 | und 15                                                | Serieller Drucker<br>Bitkodierung: Anzahl der Drucker                                                                                                                    | ucker                                |                            |                                         |              |
| 18 \$12              |                                                       | ı                                                                                                                                                                        | Abfrage der Speicher-<br>kapazität   |                            | AX: RAM-Speicher-<br>kapazität in Khyte |              |
| Die Rou<br>414) ges  | Die Routine stellt eine E<br>414) gespeicherten Wert. | Die Routine stellt eine Ergänzung zu Int 17 (\$11) dar. Sie liest den beim Hochstarten des Computers in den Speicherzellen 1043 und 1044 (\$413/414) gespeicherten Wert. | lar. Sie liest den beim Hoch         | starten des Computers in d | en Speicherzellen 1043 und              | 1044 (\$413/ |
| 19 \$13              |                                                       | 00\$ 0                                                                                                                                                                   | Laufwerk-Reset                       |                            |                                         |              |
| Controll             | er und Laufwer                                        | Controller und Laufwerk werden in den Einschaltzustand zurückgesetzt.                                                                                                    | stand zurückgesetzt.                 |                            |                                         |              |
| 19 \$13              |                                                       | 1 \$01                                                                                                                                                                   | Abfrage des Lauf-<br>werkstatus      |                            | AL: Statuscode                          |              |
| Die Kodierung:       | ierung:                                               |                                                                                                                                                                          |                                      |                            |                                         |              |
| Code                 | (Wert)                                                | Erläuterung                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                         |              |
| -                    | \$01                                                  | Ungültiges Controller-Kon                                                                                                                                                | nmando                               |                            |                                         |              |
| 2                    |                                                       | Sektorkennung ungültig oder unauffindbar                                                                                                                                 | der unauffindbar                     |                            |                                         |              |
| က                    |                                                       | Versuch des Schreibens au                                                                                                                                                | uf eine schreibgeschützte Di         | iskette                    |                                         |              |
| 4                    |                                                       | Sektor ist unauffindbar                                                                                                                                                  |                                      |                            |                                         |              |
| ဖ                    |                                                       | Diskette entfernt                                                                                                                                                        |                                      |                            |                                         |              |
| ω                    |                                                       | DMA-Fehler                                                                                                                                                               |                                      |                            |                                         |              |
| 6                    |                                                       | Überschreiten der DMA-G                                                                                                                                                  | irenze von 64 Kbyte                  |                            |                                         |              |
| 16                   | \$10                                                  | Fehler bei der CRC-Prüfur                                                                                                                                                | . Bu                                 |                            |                                         |              |
| 32                   |                                                       | Fehler im Controller                                                                                                                                                     |                                      |                            |                                         |              |
| 64                   |                                                       | Anfahren der Spur ist unn                                                                                                                                                | nöglich                              |                            |                                         |              |
| 128                  |                                                       | Time-out-Fehler                                                                                                                                                          |                                      |                            |                                         |              |

| 8 | Interrupt                       | Routine                                                             | Funktion                                         | Eingabe                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gerät        |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | 19 \$13  Die zu lesenden Sektor | 19 \$13 2 \$02  Die zu lesenden Sektoren müssen in einer Spur und e | Sektoren lesen<br>auf einer Seite liegen. Bei ei | AL: Anzahl der<br>Sektoren<br>CH: Spurnummer<br>CL: Sektornummer<br>DH: Kopfnummer<br>(0 oder 1)<br>DL: Laufwerknummer<br>(1 entspricht A usw.)<br>ES:BX: Zeiger auf Puffer<br>inem Fehler wird die Carry- | 19 \$13 2 \$02 Sektoren lesen AL: Anzahl der AH: Statuscode Sektoren AL: Anzahl gelesener CH: Spurnummer Sektoren CL: Sektornummer DH: Kopfnummer (0 oder 1) DL: Laufwerknummer (1 entspricht A usw.) ES:BX: Zeiger auf Puffer Die zu lesenden Sektoren müssen in einer Spur und auf einer Seite liegen. Bei einem Fehler wird die Carry-Flag auf 1 gesetzt und AH enthält einen | ıthält einen |
|   | 19 \$13                         |                                                                     | Sektoren schreiben                               | AL: Anzahl der Sektoren CH: Spurnummer CL: Sektornummer DH: Kopfnummer (0 oder 1) DL: Laufwerknummer (1 entspricht A usw.) ES:BX: Zeiger auf Puffer                                                        | Sektoren schreiben AL: Anzahl der AH: Statuscode Sektoren AL: Anzahl geschrie- CH: Spurnummer bener Sektoren CL: Sektornummer DH: Kopfnummer (0 der 1) DL: Laufwerknummer (1 entspricht A usw.) ES:BX: Zeiger auf Puffer                                                                                                                                                         |              |
|   | 19 \$13 4                       |                                                                     | Sektoren<br>verifizieren                         | AL: Anzahl der Sektoren CH: Spurnummer CL: Sektornummer DH: Kopfnummer (0 oder 1) DL: Laufwerknummer (1 entspricht A usw.)                                                                                 | AH: Statuscode<br>AL: Anzahl geprüfter<br>Sektoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

| Interrupt                              | Routine                   | Funktion                                                                                                                                                  | Eingabe                                                                                                                        | Ausgabe                  | Gerät            |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Die Routine führt einen gelten analog. | CRC-Paritätstest (Cyclica | Die Routine führt einen CRC-Paritätstest (Cyclical Reduncancy Check) durch. Die Anmerkungen zu Int 19 (\$13), Funktion 1 (Sektoren Lesen), gelten analog. | Die Anmerkungen zu Int                                                                                                         | 19 (\$13), Funktion 1 (S | sektoren Lesen), |
| 19 \$13                                | 5 \$05                    | Formatieren einer<br>Spur                                                                                                                                 | AL: Anzahl der<br>Sektoren<br>CH: Spurnummer<br>DH: Kopfnummer<br>(0 oder 1)<br>DL: Laufwerknummer<br>(1 entspricht<br>A usw.) | AH: Statuscode           |                  |
| Die Routine formatiert ei              | ne Spur auf einer Datentr | Die Routine formatiert eine Spur auf einer Datenträgerseite (alle Sektoren). Die Anmerkungen zu Int 19 (\$13), Funktion 1 (Abfrage des Laufwerk-          | Anmerkungen zu Int 19 (\$1                                                                                                     | 13), Funktion 1 (Abfrag  | je des Laufwerk- |

status), gelten analog.

| 19 \$13           | 80\$ 8                  | Lesen der                                  | AH: Statuscode A                                                                                                                        | AT  |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                   |                         | aktuellen Laufwerk-                        | CH: max. Anzahl                                                                                                                         |     |
|                   |                         | parameter                                  | der Spuren                                                                                                                              |     |
|                   |                         |                                            | CL: max. Anzahl                                                                                                                         |     |
|                   |                         |                                            | der Sektoren                                                                                                                            |     |
|                   |                         |                                            | DH: max. Anzahl                                                                                                                         |     |
|                   |                         |                                            | der Seiten                                                                                                                              |     |
|                   |                         |                                            | DL: Anzahl der                                                                                                                          |     |
|                   |                         |                                            | Laufwerke                                                                                                                               |     |
| Der in Register A | AH zurückgegebene Statu | scode entspricht dem zu Int 19 (\$13), Fui | Der in Register AH zurückgegebene Statuscode entspricht dem zu Int 19 (\$13), Funktion 1 (Laufwerkstatus abfragen), aufgelisteten Code. | de. |
| 19 \$13           | 60\$ 6                  | Initialisierung                            | AH: Statuscode A                                                                                                                        | AT  |

| AT                                                      | ınktion 1 (Lauf-                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH: Statuscode                                          | rkparametertabelle auf Festplattenstationen ein. Der Statuscode entspricht dem zu Int 19 (\$13), Funktion 1 (Laufeten Code. |
| Initialisierung<br>der Festplatten-<br>parametertabelle | rtabelle auf Festplattenstationen ein.                                                                                      |
| 60\$ 6                                                  | Die Routine stellt die Laufwerkparameter<br>werkstatus abfragen), aufgelisteten Code.                                       |
| 19 \$13                                                 | Die Routine<br>werkstatus ak                                                                                                |

| Interrupt                    | Routine                                                                                                                                       | LUINTIOII                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                           | 20085                     | 900                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 19 \$13                      | 10 \$0A                                                                                                                                       | Lange Sektoren<br>Iesen                                                                                                                                                                                                                                  | CH: Zylindernummer<br>CL: Sektornummer<br>DH: Kopfnummer<br>DL: Laufwerknummer<br>ES:BX: Zeiger auf<br>Puffer | AH: Statuscode            | AT                 |
| Die Routiner                 | 1 Int 19 (\$13), Funktionen 10                                                                                                                | Die Routinen Int 19 (\$13), Funktionen 10 (\$0A) und 11 (\$0B), dienen dem Lesen bzw. Schreiben langer ECC-Sektoren auf einer Festplatte.                                                                                                                | Lesen bzw. Schreiben langer                                                                                   | ECC-Sektoren auf einer    | Festplatte.        |
| 413                          | 11 \$0B                                                                                                                                       | Lange Sektoren<br>schreiben                                                                                                                                                                                                                              | CH: Zylindernummer<br>CL: Sektornummer<br>DH: Kopfnummer<br>DL: Laufwerknummer<br>ES:BX: Zeiger auf<br>Puffer | AH: Statuscode            | TA                 |
| Die Routine<br>Statuskodier  | n Int 19 (\$13), Funktionen 10<br>ung entspricht der unter Int 19                                                                             | Die Routinen Int 19 (\$13), Funktionen 10 (\$0A) und 11 (\$0B), dienen dem Lesen bzw. Schreiben langer ECC-Sektoren auf einer Festplatte. Die<br>Statuskodierung entspricht der unter Int 19 (\$13), Funktion 1 (Laufwerkstatus abfragen) beschriebenen. | em Lesen bzw. Schreiben lang<br>atus abfragen) beschriebenen.                                                 | ger ECC-Sektoren auf eir  | ıer Festplatte. Di |
| 19 \$13                      | 12 \$0C                                                                                                                                       | Anfahren des<br>Zylinders                                                                                                                                                                                                                                | CH: Zylindernummer<br>DH: Kopfnummer<br>DL: Laufwerknummer                                                    | AH: Statuscode            | AT                 |
| Der Schreib<br>status abfrag | Der Schreib-/Lesekopf wird an der spezifiz<br>status abfragen) beschriebenen.                                                                 | Der Schreib-/Lesekopf wird an der spezifizierten Stelle positioniert. Die Statuskodierung entspricht der unter Int 19 (\$13), Funktion 1 (Laufwerk-<br>status abfragen) beschriebenen.                                                                   | ituskodierung entspricht der u                                                                                | ınter Int 19 (\$13), Funk | tion 1 (Laufwerk   |
| 19 \$13                      | 13 \$0D                                                                                                                                       | Alternativer Lauf-<br>werk-Reset                                                                                                                                                                                                                         | DL: Laufwerknummer                                                                                            | AH: Statuscode            | AT                 |
| Die Funktio<br>(Laufwerkst   | Die Funktion führt für eine Festplattensta<br>(Laufwerkstatus abfragen) beschriebenen.                                                        | Die Funktion führt für eine Festplattenstation einen Laufwerk-Reset durch. Die Statuskodierung entspricht der unter Int 19 (\$13), Funktion 1 (Laufwerkstatus abfragen) beschriebenen.                                                                   | :h. Die Statuskodierung entsp                                                                                 | oricht der unter Int 19 ( | \$13), Funktion    |
| 19 \$13                      | 16 \$10                                                                                                                                       | Laufwerk-bereit-<br>Prüfung                                                                                                                                                                                                                              | DL: Laufwerknummer                                                                                            | AH: Statuscode            | AT                 |
| Es wird übe                  | Es wird überprüft, ob das Laufwerk betriebsbereit ist. Die Kodierung des Status in Register AH ist unter Int 19 (\$13). Funktion 1 (Laufwerk- | ebsbereit ist. Die Kodieruna des                                                                                                                                                                                                                         | Status in Begister AH ist ur                                                                                  | nter Int 19 (\$13) Funk   | tion 1 (Laufwer    |

| Interrupt                                                                                                                                                             | Routine                                                                                                                                                                                                                          | Funktion                             | Eingabe                                                                                                         | Ausgabe                                                                        | Gerät        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19 \$13                                                                                                                                                               | 17 \$11                                                                                                                                                                                                                          | Laufwerk-<br>kalibrierung            | DL: Laufwerknummer                                                                                              | AH: Statuscode                                                                 | АТ           |
| Die Routine kalibriert Festpl                                                                                                                                         | sstplattenlaufwerke neu. Die                                                                                                                                                                                                     | Statuscodes sind unter Int           | attenlaufwerke neu. Die Statuscodes sind unter Int 19 (\$13), Funktion 1 (Laufwerkstatus abfragen) aufgelistet. | fwerkstatus abfragen) aufge                                                    | elistet.     |
| 19 \$13                                                                                                                                                               | 20 \$14                                                                                                                                                                                                                          | Controller-<br>Diagnose              |                                                                                                                 | AH: Statuscode                                                                 | AT           |
| Eine interne Diagnoseroutine ü status abfragen) beschriebenen.                                                                                                        | Eine interne Diagnoseroutine überprüft den Festplatten-Controller. Die Statuskodierung entspricht der unter Int 19 (\$13), Funktion 1 (Laufwerkstatus abfragen) beschriebenen.                                                   | tten-Controller. Die Statusl         | kodierung entspricht der un                                                                                     | iter Int 19 (\$13), Funktion                                                   | 1 (Laufwerk- |
| 19 \$13                                                                                                                                                               | 21 \$15                                                                                                                                                                                                                          | Abfrage des<br>Laufwerktyps          | DL: Laufwerknummer                                                                                              | AH: Laufwerktyp<br>CX:DX: Anzahl der<br>512-byte-Sektoren<br>(bei AH gleich 3) | ΡΑ           |
| Der Laufwerktyp ist in F                                                                                                                                              | Der Laufwerktyp ist in Register AH wie folgt kodiert:                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                 |                                                                                |              |
| <ol> <li>kein Laufwerk vorhanden</li> <li>Floppy ohne Möglichkeit zum Er</li> <li>Floppy mit Möglichkeit zum Erk</li> <li>Festplattenstation angeschlossen</li> </ol> | <ol> <li>kein Laufwerk vorhanden</li> <li>Floppy ohne Möglichkeit zum Erkennen eines Diskettenwechsels</li> <li>Floppy mit Möglichkeit zum Erkennen eines Diskettenwechsels</li> <li>Festplattenstation angeschlossen</li> </ol> | skettenwechsels<br>cettenwechsels    |                                                                                                                 |                                                                                |              |
| 19 \$13                                                                                                                                                               | 22 \$16                                                                                                                                                                                                                          | Erkennen eines<br>Diskettenwechsels  |                                                                                                                 | DL: Laufwerksnummer<br>AH: Wechselstatus:<br>00: kein Wechsel<br>01: Wechsel   | АТ           |
| Mit der Funktion läßt sich fe                                                                                                                                         | th feststellen, ob eine Diskette ausgetauscht wurde.                                                                                                                                                                             | tte ausgetauscht wurde.              |                                                                                                                 |                                                                                |              |
| 19 \$13                                                                                                                                                               | 23 \$17                                                                                                                                                                                                                          | Festlegung des<br>Diskettenlaufwerks | AL: Laufwerktyp                                                                                                 |                                                                                | ΑT           |

Mit der Funktion wird der Typ des angeschlossenen Laufwerks festgelegt.

Diskette und Laufwerk nicht vorhanden normal hochkapazitiv

A.

| Interrupt | ot                               | Routine             | ne         |               | Funktion                                                   | Eingabe                             | Ausgabe                                                                                                              | Gerät           |
|-----------|----------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20 \$14   |                                  | 00\$ 0              |            |               | Initialisierung<br>der Parameter für<br>den seriellen Port | DX: serieller Port<br>AL: Parameter | AX: Status des<br>seriellen Port                                                                                     |                 |
| Die Fur   | Die Funktion initialisiert einen | inen                | eriellen f | Port mit Hili | fe von vier Parametern, d                                  | ie als 8-bit-Code übergeben         | seriellen Port mit Hilfe von vier Parametern, die als 8-bit-Code übergeben werden. Der Code ist wie folgt aufgebaut: | olgt aufgebaut: |
| Baudrat   | Baudrate: Bits 7, 6 und 5:       | nnd 5:              |            |               |                                                            |                                     |                                                                                                                      |                 |
| Wert      | Bitfolge                         | Band                | Wert       | Bitfolge      | Baud                                                       |                                     |                                                                                                                      |                 |
| 0         | 000                              | 110                 | 4          | 100           | 1.200                                                      |                                     |                                                                                                                      |                 |
| _         | 001                              | 150                 | വ          | 101           | 2.400                                                      |                                     |                                                                                                                      |                 |
| 7         | 010                              | 300                 | 9          | 110           | 4.800                                                      |                                     |                                                                                                                      |                 |
| က         | 011                              | 009                 | 7          | 111           | 009.6                                                      |                                     |                                                                                                                      |                 |
| Parität:  | Parität: Bits 4 und 3:           | 3:                  |            |               |                                                            |                                     |                                                                                                                      |                 |
| Wert      | Bitfolge                         | Parität             | Wert       | Bitfolge      | Parität                                                    |                                     |                                                                                                                      |                 |
| 0         | 00                               | keine               | 2          | 10            | keine                                                      |                                     |                                                                                                                      |                 |
| -         | 01                               | ungerade            | က          | Ξ             | gerade                                                     |                                     |                                                                                                                      |                 |
| Stop-Bi   | Stop-Bits: Bit 2:                |                     |            |               |                                                            |                                     |                                                                                                                      |                 |
| Wert      | Bitfolge                         | Anzahl der Stopbits | Stopbits   | <b>,</b>      |                                                            |                                     |                                                                                                                      |                 |
| 0 -       | 0 -                              | Eins<br>Zwei        |            |               |                                                            |                                     |                                                                                                                      |                 |
| Zeicher   | Zeichenlänge: Bits 1 und 0:      | 1 und 0:            |            |               |                                                            |                                     |                                                                                                                      |                 |
| Wert      | Bitfolge                         | Bedeutung           | Wert       | Bitfolge      | Bedeutung                                                  |                                     |                                                                                                                      |                 |
| 0 -       | 00                               | keine<br>keine      | 3 7        | 11            | 7-bit-Format<br>8-bit-Format                               |                                     |                                                                                                                      |                 |

Den Rückgabestatus der Funktion finden Sie unter Funktion 20 (\$14), Unterfunktion 3 (\$03): Statusabfrage des seriellen Ports.

| Interrupt                                         | Routine                                                 | Funktion                                                   | Eingabe                           | Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gerät          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20 \$14                                           | 1 \$01                                                  | Senden eines                                               | AL: Zeichen<br>DX: Serieller Port | AH: Rückgabestatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                                                   | Tollotton nonin no model 7                              | Dort Dor Wort O in Boniston                                | A Dispise on das die Oper         | Edicined Street | eten ist Rit 7 |
| Die Funktion sendet ein des AH-Registers gesetzt. | zeichen an einen serienen<br>und die restlichen Bits ge | roit. Dei weit VIII negistei<br>ben den Fehler an. Die Bei | deutungen der einzelnen Bi        | Die Funktion sendet ein Zeichen an einen sehenen Fort. Der Wert vin negtster An zeigt au, das die Operation er ogreben war, ansonsten der der Beschreibung der der AH-Registers gesetzt, und die restlichen Bits geben den Fehler an. Die Bedeutungen der einzelnen Bits finden Sie unter der Beschreibung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hreibung der   |

Die Funktion empfängt ein Zeichen von dem in DX angegebenen Port. Es wird gewartet, bis ein Zeichen übergeben oder die Funktion anderweitig AL: Zeichen AH: Statuscode DX: Serieller Port Empfangen eines Zeichens Unterfunktion 3, Statusabfrage des seriellen Ports. 2 \$02 20 \$14

|                                                                                                                       | 1                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Statusabfrage des seriellen Ports) beschrieben.                                                                       | AH: Statuscode    |
| hler) beendet wird. Die Fehlercodes sind unter der nächsten Funktion (Statusabfrage des seriellen Ports) beschrieben. | Statusabfrage des |
| 3 =                                                                                                                   | 3 \$03            |
| (z. B. Time-Out-Feb                                                                                                   | 20 \$14           |
|                                                                                                                       |                   |

| 20 \$14            | 3 \$03                                 | Statusabfrage des                                       | AH: Statuscod |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                    |                                        | seriellen Ports                                         |               |
| Die Funktion zur A | r Abfrage des Status eines seriellen P | orts gibt einen Statuscode mit folgender Kodierung zuri | rück:         |

In Register AH findet man den Leitungsstatus, der in dieser Art auch von den Funktionen 1 und 2 übergeben wird:

| Bedeutung | Unterbrechungsfehler | Transfer-Halte-Register leer | Transfer-Shift-Register leer | Time-Out       |
|-----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Bit       | 4                    | വ                            | 9                            | 7              |
| Bedeutung | Daten bereit         | Überlauffehler               | Paritätsfehler               | Framing-Fehler |
| Bit       | 0                    | -                            | 7                            | ო              |

In Register AL wird der Modemstatus übergeben:

| Bedeutung | Sendebereit       | Dateiendgerät bereit       | Ringkomplement       | Empfangsleitungssignal       |
|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Bit       | 4                 | വ                          | 9                    | 7                            |
| Bedeutung | Delta sendebereit | Delta Dateiendgerät bereit | Abschließende Flanke | Delta Empfangsleitungssignal |
| Bit       | 0                 | -                          | 7                    | က                            |

Die Bedeutungen beziehen sich auf gesetzte Bits.

Zu beachten ist, daß in den ersten BIOS-Versionen der Time-Out-Fehler als Kombination "Transfer-Shift-Register leer/Unterbrechungsfehler" gemeldet wurde.

| Interrupt                                                                                        | Routine                                                                                                                      | Funktion                                                                  | Eingabe                                                   | Ausgabe Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ät                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21 \$15                                                                                          | 00\$ 0                                                                                                                       | Einschalten des<br>Motors                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Die Funktion schaltet d<br>werden, damit der Reco                                                | Die Funktion schaltet den Motor des Kassettenreco<br>werden, damit der Recorder gestartet werden kann.                       | rders ein. Bei der Verwenc                                                | dung von Kassetten sollte i                               | Die Funktion schaltet den Motor des Kassettenrecorders ein. Bei der Verwendung von Kassetten sollte in das Programm eine Pause eingearbeitet werden, damit der Recorder gestartet werden kann.                                                                                                                                                             | arbeitet              |
| Beachten Sie, dals der Si                                                                        | Beachten Sie, dals der Start des Kassettenrecorders im Gegensatz zum Start des Diskettenlautwerks nicht automatisch erfolgt. | n Gegensatz zum Start des                                                 | Diskettenlautwerks nicht au                               | utomatisch erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 21 \$15                                                                                          | 1 \$01                                                                                                                       | Ausschalten des<br>Motors                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Die Funktion 1 schaltet den M<br>Motors, Funktion 0) ist.                                        | den Motor des Kassettenrec                                                                                                   | corders wieder aus, was eber                                              | nfalls keine automatische F                               | otor des Kassettenrecorders wieder aus, was ebenfalls keine automatische Funktion des BIOS (siehe Einschalten des                                                                                                                                                                                                                                          | ilten des             |
| 21 \$15                                                                                          | 2 \$02                                                                                                                       | Datenblöcke<br>lesen                                                      | CX: Anzahl der Bytes<br>ES:BX: Zeiger auf<br>Datenbereich | CF: Fehlerflagge DX: Anzahl gelesener Bytes ES:BX ist Zeiger auf erstes Byte nach                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Die Funktion liest einen oder<br>Können aber jede beliebige Me<br>Das Register AH beinhaltet den | n oder mehrere Datenblöcke aus einem<br>ige Menge Daten übertragen werden. Da<br>tet den Fehlercode, wenn CF gesetzt ist     | e aus einem Recorder. Die<br>I werden. Das Zeigerpaar E<br>F gesetzt ist: | Daten werden in standardi<br>S:BX ist auf den die Dateı   | Die Funktion liest einen oder mehrere Datenblöcke aus einem Recorder. Die Daten werden in standardisierten 256-Byte-Blöcken übertragen, es<br>Können aber jede beliebige Menge Daten übertragen werden. Das Zeigerpaar ES:BX ist auf den die Daten aufnehmenden Datenbereich gerichtet.<br>Das Register AH beinhaltet den Fehlercode, wenn CF gesetzt ist: | agen, es<br>erichtet. |
| Code Bedeutung                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 1 Prüfsummenfehler<br>2 Daten fehlerhaft übertragen; Bit<br>3 Keine Daten auf Band gefunden      | Prüfsummenfehler<br>Daten fehlerhaft übertragen; Bitsignale nicht eindeutig<br>Keine Daten auf Band gefunden                 | eindeutig                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 21 \$15                                                                                          | 3 \$03                                                                                                                       | Datenblöcke<br>schreiben                                                  | CX: Anzahl der Bytes<br>ES:BX: Zeiger auf<br>Datenbereich | ES:BX: Zeiger auf<br>erstes Byte nach<br>geschriebenen<br>Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |

Die Funktion schreibt einen oder mehrere Datenblöcke zu 256 Bytes auf Kassette. Register CX enthält die Anzahl der zu schreibenden Bytes und muß kein Vielfaches von 256 sein (der letzte Datenblock wird aufgefüllt). Hier steht kein Fehlercode bereit, da der Kassettenrecorder keine Signale zurückgeben kann. Nach Beendigung der Funktion sollten die geschriebenen Daten noch einmal gelesen werden.

| Die Funktion bereitet die Schnittstelle auf den Zugriff auf eine periphere Einheit vor.  21 \$15  Die Funktion bereitet die Schnittstelle auf den Zugriff auf eine periphere Einheit vor.  21 \$15  Die Funktion schließt die Schnittstelle und beendet damit den Zugriff auf eine Einheit vor dem erneuten Öffnen der Schnittstelle.  21 \$15  Die Funktion beendet das Programm zur Steuerung einer Einheit.  21 \$15  131 \$83  Warten auf Ereignis  1 = Abbruch | 128 \$80                         | Schnittstolle öffnen        |                                                                                                                               |                                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| Die Funktion bereitet die Sc<br>21 \$15 1<br>Die Funktion schließt die Sc<br>21 \$15 1<br>Die Funktion beendet das Pl<br>21 \$15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                |                             | BX: Einheitennummer<br>CX: Prozeßart                                                                                          |                                                  | ΑT |
| 21 \$15  Die Funktion schließt die Sc 21 \$15  Die Funktion beendet das Pr 21 \$15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cnnittstelle auf den Zugrif      | f auf eine periphere Einhei | t vor.                                                                                                                        |                                                  |    |
| Die Funktion schließt die Sc<br>21 \$15 1<br>Die Funktion beendet das Pi<br>21 \$15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 \$81                         | Schnittstelle<br>schließen  | BX: Einheitennummer<br>CX: Prozeßart                                                                                          |                                                  | АТ |
| 21 \$15<br>Die Funktion beendet das P<br>21 \$15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chnittstelle und beendet d       | amit den Zugriff auf eine E | inheit vor dem erneuten C                                                                                                     | ffnen der Schnittstelle.                         | ,  |
| Die Funktion beendet das Pi<br>21 \$15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 \$82                         | Programmende                | BX: Einheitennummer                                                                                                           |                                                  | АТ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rogramm zur Steuerung ei         | ner Einheit.                |                                                                                                                               |                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Warten auf Ereignis         | AL: 0 = Interval setzen 1 = Abbruch ES:BX: Zeiger auf Speicher des auf- rufenden Programmes CX,DX: Wartezeit in Mikrosekunden | S:                                               | AT |
| Die Funktion läßt das System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | em eine vorgegebene Zeit warten. | varten.                     |                                                                                                                               |                                                  |    |
| 21 \$15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 \$84                         | Joystick                    | DX: 0 = Schalt.<br>stellungen<br>abfragen                                                                                     | AL: Schaltstellungen<br>Wert                     | AT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                             | 1 = Werte<br>abfragen                                                                                                         | AX = A(x)<br>BX = A(y)<br>CX = B(x)<br>DX = B(y) |    |

Die Funktion dient der Steuerung eines Joysticks. In die Register AX, BX, CX und DX werden die Koordinaten der Punkte A(x, y) und B(x, y) übergeben.

| Interrupt                                            | Routine                                                                                             | Funktion                                                            | Eingabe Ausgabe                                                                                                                                                        | Gerät                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 21 \$15                                              | 133 \$85                                                                                            | SysReq-Tasten-<br>anschlag                                          | AL: 0 = Gedrückt<br>1 = Unterbrochen                                                                                                                                   | AT                      |
| Die Taste SysReq ist AT-spezifi                      | AT-spezifisch und ist die Abk                                                                       | ürzung für "System Request"                                         | isch und ist die Abkürzung für "System Request" (Systemanfrage oder Systemanforderung).                                                                                |                         |
| 21 \$15                                              | 134 \$86                                                                                            | Warten                                                              | CX,DX: Wartezeit in<br>Mikrosekunden                                                                                                                                   | AT                      |
| Die Funktion unterb                                  | Die Funktion unterbricht das System für die angegebene Zeit.                                        | ebene Zeit.                                                         |                                                                                                                                                                        |                         |
| 21 \$15                                              | 135 \$87                                                                                            | Verlagern eines<br>Blocks                                           | CX: Anzahl der zu<br>verlagernden Worte<br>ES:SI: Zeiger auf<br>Tabelle                                                                                                | AT                      |
| Mit dieser Funktion wird<br>gernden Worte angegeben. | wird ein Block verlagert. Das<br>bben.                                                              | Registerpaar ES:SI zeigt dak                                        | Mit dieser Funktion wird ein Block verlagert. Das Registerpaar ES:SI zeigt dabei auf eine Tabelle. In Register CX wird die Anzahl der zu verlagernden Worte angegeben. | ie Anzahl der zu verla- |
| 21 \$15                                              | 136 \$88                                                                                            | Feststellung der<br>erweiterten Speicher-<br>kapazität              |                                                                                                                                                                        | AT                      |
| Mit der Funktion läß                                 | t sich feststellen, ob eine Spei                                                                    | chererweiterung installiert ist                                     | Mit der Funktion läßt sich feststellen, ob eine Speichererweiterung installiert ist und welche Speicherkapazität zur Verfügung steht.                                  | g steht.                |
| 21 \$15<br>Sehen Sie vor Verwei                      | 137 \$89 Iduna dieser Funktion das BIC                                                              | Auf virtuellen<br>Speicher schalten<br>OS-Listing ein! Die Funktion | 21 \$15 Auf virtuellen Speicher schalten Sehen Sie vor Verwendung dieser Funktion das BIOS-Listing ein! Die Funktion schaltet auf virtuelle Speicherverwaltung um      | AT                      |
| 21 \$15<br>Beachten Sie bei der                      | 21 \$15 Busy-Schleir<br>Beachten Sie bei der Verwendung der Funktion das BIOS-Listing.              | Busy-Schleife<br>s BIOS-Listing.                                    | AL: Typcode                                                                                                                                                            | AT                      |
| 21 \$15 Die Funktion setzt eine Flagge               | 139 \$91  Interrupt be Interrupt be Seachten Sie bei der Verwendlung der Funktion das RIOS. Listing | Flagge setzen,<br>Interrupt beenden<br>tiven Interrupt.             | AL: Typcode                                                                                                                                                            | AT                      |
|                                                      |                                                                                                     | e CO-Elselly.                                                       |                                                                                                                                                                        |                         |

| Gerät     |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabe   | AH: Tastaturauswahl-<br>code (Hilfsbyte)<br>AL: Zeichencode<br>(Hauptbyte) |
| Eingabe   |                                                                            |
| Funktion  | Lesen der nächsten<br>Tastatureingabe                                      |
| Routine   | 00\$ 0                                                                     |
| Interrupt | 22 \$16                                                                    |

eingegebenes Zeichen wird durch zwei Bytes (Hilfs- und Hauptbyte) definiert. Das Hauptbyte (in Register AL) besitzt für Sondertasten (z. B. Funktionstasten) den Wert 0, ansonsten den ASCII-Code des eingegebenen Zeichens. Das Hilfsbyte besteht aus einem Code für Sonderzeichen oder Die Funktion holt das nächste Zeichen aus dem Tastaturpuffer oder wartet bei leerem Puffer auf die Eingabe eines Zeichens. Ein über die Tastatur dem Standard-Tastaturauswahlcode für ASCII-Zeichen.

Die Funktion arbeitet sowohl mit ASCII-Zeichen als auch mit Sondertasten (wie Funktionstasten).

Die Abarbeitung eines Programmes wird unterbrochen, bis ein Zeichen eingegeben wurde (für einen leeren Tastaturpuffer). Mit der Funktion 2 kann abgefragt werden, ob ein Zeichen im Puffer vorliegt.

| ZF: Bereit-Zeichen | AH: Tastenauswahlcode                 | (Hilfsbyte) | AL: Zeichencode |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| Zeichen-bereit-    | Melduna                               |             |                 |
| 1 \$01             |                                       |             |                 |
| 22 \$16            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |                 |

Die Funktion fragt den Tastaturpuffer lediglich auf ein eingegebenes Zeichen ab, ein bereitstehendes Zeichen muß anschließend mit der Funktion 1 (Lesen der nächsten Tastatureingabe) gelesen werden. In ZF wird gemeldet, ob ein Zeichen bereitsteht. Achtung: Bei ZF = 0 liegt ein Zeichen im Puffer vor, bei ZF = 1 steht kein Zeichen bereit!

(Hauptbyte)

Die Funktion arbeitet (im Gegensatz zur Dokumentation einiger Technischer Handbücher) mit ASCII-Zeichen und Sonderzeichen gleichermaßen.

| AL: Status der | Umschaltung    |
|----------------|----------------|
| Abfrage des    | Umschaltstatus |
| 2 \$02         | -              |
| 22 \$16        |                |

Die Funktion 2 übergibt den Statuscode für die Umschaltmodi in Register AL; Bei gesetztem Bit sind die im folgenden aufgelisteten Modi aktiv:

| Bedeutung | Scroll-Lock        | Num-Lock          | Caps-Lock | Einfügemodus |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|
| E.        | 4                  | വ                 | 9         | 7            |
| Bedeutung | rechte Umschaltung | linke Umschaltung | Ortl      | Alt          |
| Bit       | 0                  | -                 | 7         | က            |

| 18 | Interrupt                                                                                                  | Routine                         | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eingabe                                                      | Ausgabe Ge                                                         | Gerät      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 23 \$17                                                                                                    | 00\$ 0                          | Druckerausgabe<br>eines Zeichens                                                                                                                                                                                                                                                      | AL: Zeichen                                                  | AH: Statuscode                                                     |            |
|    | Die Kodierung des Status                                                                                   | codes finden Si                 | Die Kodierung des Statuscodes finden Sie unter Funktion 2 (Abfrage des Druckerstatus).                                                                                                                                                                                                | ruckerstatus).                                               |                                                                    |            |
|    | 23 \$17                                                                                                    | 1 \$01                          | Initialisierung des<br>Druckers                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | AH: Statuscode                                                     |            |
|    | Die Kodierung des Status                                                                                   | codes finden Si                 | Die Kodierung des Statuscodes finden Sie unter Funktion 2 (Abfrage des Druckerstatus).                                                                                                                                                                                                | ruckerstatus).                                               |                                                                    |            |
|    | 23 \$17                                                                                                    | 2 \$02                          | Abfrage des<br>Druckerstatus                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | AH: Statuscode                                                     |            |
|    | Die Aufschlüsselung des in                                                                                 | ו Register AH ו                 | Die Aufschlüsselung des in Register AH übergebenen Statuscodes finden Sie in der folgenden Tabelle:                                                                                                                                                                                   | in der folgenden Tabelle:                                    |                                                                    |            |
|    | Bit Bedeutung                                                                                              | Bit                             | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                    |            |
|    | 0 Time-Out                                                                                                 | 4                               | Drucker gewählt                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                    |            |
|    | -                                                                                                          | 2                               | Papierzufuhr                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                    |            |
|    | 2 -                                                                                                        | 9                               | Druckerbestätigung                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                    |            |
|    | 3 Ein-/Ausgabefehler                                                                                       | r 7                             | Nicht beschäftigt                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                    |            |
|    | 24 \$18                                                                                                    |                                 | Aktivierung des<br>ROM-BASIC                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                    |            |
|    | Die Funktion aktiviert das RC                                                                              | S ROM-BASIC.                    | JM-BASIC. Sie wird nur selten eingesetzt.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                    |            |
|    | 25 \$19                                                                                                    | 1                               | Aktivierung der<br>Urladerstartroutine                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                    | ,          |
|    | Die Funktion zur Aktivierung der Urladerstartroutir<br>wenn auf ein geschütztes Programm zugegriffen wird. | rung der Urlad<br>Programm zuge | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı mit Kopierschutzprogramm                                   | en verwendet. Das System stürzt                                    | quasi ab,  |
|    | Der Aufruf der Funktion unt<br>führung der Speichertests und                                               | unterscheidet<br>und führt eine | Der Aufruf der Funktion unterscheidet sich von der Verwendung der Tastenkombination Crtl-Alt-Del: Die Tastenkombination veranlaßt die Aus-<br>führung der Speichertests und führt eine Reset-Operation durch, die durch Interrupt 25 aufgerufene Funktion übergeht diese Operationen. | tenkombination Crtl-Alt-Del:<br>Interrupt 25 aufgerufene Fur | Die Tastenkombination veranlaß<br>ktion übergeht diese Operationen | t die Aus- |

AL: Mitternachtssignal CX: höherwertiger Teil des Taktzählers DX: niederwertiger Teil des Taktzählers

Lesen des Uhr-zählerstandes

00\$ 0

26 \$1A

| Interrupt                                                                  | Routine                                                                                                                                                                                    | Funktion                                                                                                                                                                                                                  | Eingabe                                                                                 | Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerät                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Für AL gleich Null har<br>Rücksetzen (beim Less<br>Mitternacht auf Null ge | Für AL gleich Null hat das Ereignis "Mitternacht" noch nicht Rücksetzen (beim Lesen oder Setzen des Zählerstandes) das Ei Mitternacht auf Null gesetzt und das Mitternachtssignal gesetzt. | t" noch nicht stattgefunden.<br>standes) das Ereignis Mitterns<br>signal gesetzt.                                                                                                                                         | Ein Wert ungleich Null in<br>acht mindestens einmal sta                                 | Für AL gleich Null hat das Ereignis "Mitternacht" noch nicht stattgefunden. Ein Wert ungleich Null in Register AL zeigt an, daß seit dem letzten<br>Rücksetzen (beim Lesen oder Setzen des Zählerstandes) das Ereignis Mitternacht mindestens einmal stattgefunden hat. Der Zählerstand wird an<br>Mitternacht auf Null gesetzt und das Mitternachtssignal gesetzt. | : dem letzten<br>tand wird an |
| 26 \$1A                                                                    | 1 \$01                                                                                                                                                                                     | Setzen des Uhr-<br>zählerstandes                                                                                                                                                                                          | CX: höherwertiger Teil<br>des Taktzählers<br>DX: niederwertiger Teil<br>des Taktzählers |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Mit der Funktion 1 wir                                                     | d der Zählerstand gesetzt ı                                                                                                                                                                | Mit der Funktion 1 wird der Zählerstand gesetzt und damit eine Uhrzeit festgelegt.                                                                                                                                        | legt.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 26 \$1A                                                                    | 2 \$02                                                                                                                                                                                     | Lesen der Uhrzeit                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | CH: Stunden<br>CL: Minuten<br>DH: Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AT                            |
| Die Funktion liest die Uhrzeit                                             | Jhrzeit und übergibt die M                                                                                                                                                                 | und übergibt die Werte für Stunden, Minuten und Sekunden in die Register CH, CL und DH.                                                                                                                                   | nd Sekunden in die Register                                                             | r CH, CL und DH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 26 \$1A                                                                    | 3 \$03                                                                                                                                                                                     | Einstellen der<br>Uhrzeit                                                                                                                                                                                                 | CH: Stunden<br>CL: Minuten<br>DH: Sekunden<br>DL: 0 für Standardzeit                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AT                            |
| Funktion 3 ist das Gegenstück<br>für Stunden, Minuten und Seku             | jenstück zu Funktion 2. M<br>Ind Sekunden übergeben; u                                                                                                                                     | Funktion 3 ist das Gegenstück zu Funktion 2. Mit der Funktion läßt sich eine Uhrzeit einstellen. In die Regi<br>für Stunden, Minuten und Sekunden übergeben; und Register DL enthält einen Zeitcode (z. B. Standardzeit). | Uhrzeit einstellen. In die F<br>n Zeitcode (z. B. Standardze                            | zu Funktion 2. Mit der Funktion läßt sich eine Uhrzeit einstellen. In die Register CH, CL und DH werden die Werte inden übergeben; und Register DL enthält einen Zeitcode (z. B. Standardzeit).                                                                                                                                                                     | den die Werte                 |
| 26 \$1A                                                                    | 4 \$04                                                                                                                                                                                     | Lesen des Datums                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | DL: Tag<br>DH: Monat<br>CL: Jahr<br>CH: Jahrhundert<br>(19/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ą                             |
| Die Funktion liest das                                                     | Datum von der Systemuhr                                                                                                                                                                    | . In die Register DL, DH, CL                                                                                                                                                                                              | und CH werden Tag, Mona                                                                 | Die Funktion liest das Datum von der Systemuhr. In die Register DL, DH, CL und CH werden Tag, Monat, Jahr und Jahrhundert übergeben.                                                                                                                                                                                                                                | geben.                        |
| 26 \$1A                                                                    | 50\$∶8                                                                                                                                                                                     | Einstellen des<br>Datums                                                                                                                                                                                                  | DL: Tag<br>DH: Monat<br>CL: Jahr<br>CH: Jahrhundert (19/20)                             | (0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΑΤ                            |

Funktion 5 ist das Gegenstück zu Funktion 4. Mit der Funktion kann das Datum eingestellt werden.

| 26 \$1A                              | 90\$ 9                         | Einstellen der              | CH: Stunden                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                | Alarmzeit                   | CL: Minuten<br>DH: Sekunden                                                                                   |
| Mit der Funktion läßt sich ein soll. | ı läßt sich ein Alarmsignal au | f dem Computer programmiere | ı Alarmsignal auf dem Computer programmieren. Angegeben wird der Zeitpunkt, zu dem der Alarm ausgelöst werden |
| 26 \$1A                              | 7 \$07                         | Rücksetzen des              | AT                                                                                                            |

Ą

Rücksetzen des Alarms Die Funktion verhindert die Ausführung des Alarms.

# Betriebssystem -Befehle

#### Betriebssystem-Befehle

Im folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Stapelverarbeitungs-, DOS-, Konfigurations- und EDLIN-Befehle. Die Befehlsbeschreibungen und Syntaxerklärungen sind nicht vollständig, es sind nur die jeweils wichtigsten Formen der Befehle erläutert. In eckigen Klammern finden Sie Parameter, die nicht angegeben werden müssen. Das Symbol | zeigt an, daß aus den so getrennten Optionen eine ausgewählt werden kann.

/w: ist der Parameter, für den eine Laufwerkskennzeichnung eingesetzt werden muß.

pfad ist der Parameter, für den ein Pfadname eingesetzt werden muß.

pfadname ist der Parameter, für den ein Pfadname einschließlich Dateiname eingesetzt werden muß.

dateiname ist der Parameter, für den ein Dateiname eingesetzt werden muß.

Weitere Informationen über die im folgenden aufgeführten Befehle finden Sie im DOS-Handbuch.

#### Befehle zur Stapelverarbeitung

#### ECHO [on | off | meldung]

**ECHO** 

DOS zeigt den Echo-Status an.

ECHO ON

ist standardmäßig festgelegt. Die Befehle werden bei der Ausführung angezeigt. Eine angegebene *meldung* wird angezeigt, auch wenn keine Befehle auf dem Bildschirm (ECHO OFF) erscheinen.

#### FOR %%variable IN (liste) DO befehl

FOR %%var IN (dat1.txt dat2.txt dat4.txt) DO del %%var

Es werden die Dateien DAT1.TXT, DAT2.TXT und DAT4.TXT gelöscht.

Mit FOR läßt sich ein DOS-Befehl aus einer Stapeldatei mit verschiedenen Dateien ausführen. Die Bezeichnung %%variable sollte keine Zahlen enthalten. Sie ist der Variablenname, der den Werten von liste zugewiesen wird. Die Liste muß in Klammern gesetzt und die Dateinamen müssen mit jeweils einem Leerzeichen getrennt sein. Dateigruppenzeichen können verwendet werden. befehl kann aus Parametern, Dateinamen oder %%variable bestehen.

#### **GOTO** marke

GOTO:otto

Der Programmablauf wird mit dem Befehl GOTO geändert, indem das Programm zur Zeile :otto springt und bei der nächsten Zeile weiterarbeitet. marke muß mit : anfangen und wird im normalen Programmablauf nicht beachtet.

#### IF [not] bedingung befehl

IF not exist prog1.exe MASM prog1.asm;

Es wird auf das Vorhandensein der Datei PROG1.EXE geprüft. Falls die Datei nicht gefunden wird, erfolgt die Assemblierung von PROG1.ASM.

Der Befehl IF prüft, ob bedingung erfüllt ist und führt in diesem Fall befehl aus. Zur Ausführung von befehl, wenn bedingung nicht erfüllt ist, muß NOT hinzugefügt werden. befehl kann austauschbare Parameter haben. bedingung kann folgendermaßen aussehen:

- das Vorhandensein einer/mehrerer Datei(en) wird überprüft. Laufwerks- und Pfadbezeichnung sowie Dateigruppenzeichen können verwendet werden. Die Syntax lautet:
- die Gleichheit zweier Variablen wird überprüft. Zwischen Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Die Syntax lautet:

```
string1 == string2
```

 der Fehlercode des letzten, mit COMMAND.COM bearbeiteten Programms wird überprüft. bedingung ist erfüllt, wenn der Code mindestens den Wert zahl hat. Die Syntax lautet:

errorlevel zahl

#### PAUSE [meldung]

PAUSE Wechseln Sie bitte die Diskette.

wartet mit der weiteren Programmabarbeitung, bis der Benutzer eine Taste betätigt hat, und zeigt die Meldung Wechseln Sie bitte die Diskette. an. Die Meldung wird nur angezeigt, wenn der Status ECHO ON gesetzt ist. Auf jeden Fall (auch ohne Angabe einer benutzereigenen Meldung) erscheint die Standardmeldung Wenn bereit, eine Taste betätigen... auf dem Bildschirm.

#### **REM** meldung

REM Sprung zu Autodat

dient bei gesetztem Status ECHO OFF der Dokumentation. Da standardmäßig ECHO ON gesetzt ist, muß ECHO OFF eingegeben werden. Die Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ECHO ON gesetzt ist.

#### SHIFT

SHIFT

löscht den ersten (%0) der zehn (%0 bis %9) austauschbaren Parameter und rückt die anderen um eine Position vor (%1 wird zu %0, %6 zu %5 etc.) Mit SHIFT läßt sich die Beschränkung auf zehn Befehlszeilenparameter aufheben, wobei allerdings der erste jedesmal verloren geht.

#### DOS-Befehle

#### APPEND [Iw: ][pfad][;[Iw: ][pfad]...]

APPEND b:\norm;b:\report;a:\memorand

Dieser Befehl ermöglicht das Durchsuchen der Verzeichnisse NORM (Laufwerk B), RE-PORT (Laufwerk B) und MEMORAND (Laufwerk A) nach Dateien. Pfadangaben werden durch Semikola getrennt, die Ausführung des Befehls ASSIGN muß vor APPEND erfolgen.

APPEND;

desaktiviert die gesetzten Suchpfade.

**APPEND** 

zeigt den aktuellen Suchpfad an.

#### ASSIGN [Iwalt=Iwneu [...]]

ASSIGN A=C

Der Zugriff eines Programms wird von Laufwerk A auf die Festplatte C umgeleitet. Das Programm kann so auf einem System mit festgelegter Laufwerkskonfiguration arbeiten, die nicht der erwarteten entspricht. Dabei sind hinter den Laufwerksbezeichnungen *keine* Doppelpunkte einzugeben.

ASSIGN A=C B=C

Nun werden die Zugriffe in einem System mit den Laufwerken A und B und einer Festplatte C von den Laufwerken auf die Festplatte C umgelenkt.

ASSIGN

stellt die ursprüngliche Zuordnung wieder her.

#### ATTRIB [+/-R][+/-A][lw:]pfad\dateiname[.erw]

ATTRIB +R tabelle.txt

Der Befehl ATTRIB +R setzt das Attribut *Nur-Lesen* für die Datei tabelle.txt. Mit ATT-RIB -R kann diese Zugriffsbeschränkung aufgehoben werden.

ATTRIB tabelle.txt

R A:\TABELLE.TXT

stellt fest, daß die Zugriffsbeschränkung gesetzt ist (vor dem Pfadnamen wird das Zeichen *R* angezeigt). Für das Attribut *Archiv*, abgekürzt *A*, gelten ebenfalls diese Regeln; es kann allerdings erst ab DOS 3.2 eingesetzt werden.

# BACKUP [lw:][pfad][\dateiname[.erw]] lw:[/S][/M][/A][/D:tt-mm-jjjj][/T:hh.mm.ss.xx]

BACKUP a:\\*.\* c:/s/a

Alle Dateien und Verzeichnisse werden vom Laufwerk A auf die Festplatte C gesichert. Aufgrund der Angabe /s werden auch die Unterverzeichnisse mitgesichert. Da die Option /a angegeben ist, werden bereits bestehende Dateien nicht gelöscht.

BACKUP c:\lohn a:/m

Die Datei LOHN wird von der Festplatte C auf die Diskette in Laufwerk A gesichert. Es werden nur die seit der letzten Sicherung veränderten Dateien gespeichert, da die Option /m hinzugefügt wurde. Die bestehenden Dateien auf der Diskette werden gelöscht.

Die Optionen /D bzw. /T sichern die Dateien, die nach dem/der spezifizierten Datum bzw. Zeit geändert wurden. Die durch SELECT und COUNTRY bestimmten Voreinstellungen müssen beachtet werden.

Der Befehl BACKUP ist *nicht* mit dem Befehl COPY identisch. In einer mit BACKUP gesicherten Datei erscheinen Steuerzeichen, die vom Befehl RESTORE verwendet werden. Die mit BACKUP gesicherten Dateien können nur nach einer Wiederherstellung als normale Dateien verwendet werden. Achten Sie auf die Beschriftung der Sicherungsdisketten, da die Disketten in einer bestimmten Reihenfolge eingelegt werden müssen. Der Zieldatenträger muß formatiert sein.

Bei der Sicherung auf eine Festplatte wird das Verzeichnis \BACKUP erstellt, das die Dateien aufnimmt; bei der Sicherung auf Disketten werden die Dateien in das Stammverzeichnis kopiert. Die Diskette im Ziellaufwerk darf nicht schreibgeschützt sein! BACKUP darf nie in Verbindung mit JOIN verwendet werden.

BACKUP verfügt über folgende Rückgabecodes:

| Code | Bedeutung                                             |
|------|-------------------------------------------------------|
| 0    | Normales Programmende                                 |
| 1    | Keine zu sichernden Dateien gefunden                  |
| 2    | Zugriffskonflikte, keine Sicherung bestimmter Dateien |
| 3    | Abbruch durch Ctrl-Break                              |
| 4    | Abbruch wegen Fehler                                  |

#### BREAK [ON|OFF]

BREAK ON

DOS überprüft auch beim Zugriff auf blockorientierte Einheiten wie z.B. Diskettenstationen, ob die Tastenkombination *Ctrl-Break* betätigt wurde.

**BREAK OFF** 

schaltet diesen Zustand aus, der standardmäßig vorgegeben ist. In diesem Zustand wird nur bei den folgenden Operationen nach der Tastenkombination *Ctrl-Break* gesucht:

Standardeingabe Standardausgabe Standarddruckoperation Standardhilfsoperation

Der Befehl BREAK kann in die Konfigurationsdatei CONFIG.SYS aufgenommen werden.

#### CD [lw:][pfad]

CD\

macht das Stammverzeichnis des aktuellen Laufwerkes zum aktuellen Verzeichnis.

CHDIR b:\u1

Das Unterverzeichnis U1 des Stammverzeichnisses in Laufwerk B wird zum aktuellen Verzeichnis gemacht.

CHDIR b:u2

Das Verzeichnis U1 besitzt ein weiteres Unterverzeichnis, U2, das durch den Befehl aktiviert wurde. Nach der Laufwerksspezifikation wird kein umgekehrter Schrägstrich angegeben, da U2 ein Unterverzeichnis von U1 ist. Der vollständige Pfadname des aktuellen Verzeichnisses in Laufwerk B lautet nun:

B:\U1\U2

Die Pfadangabe darf eine maximale Länge von 64 Zeichen besitzen.

Beachten Sie, daß das aktuelle Verzeichnis durch einen der Befehle ATTRIB, SUBST oder JOIN verborgen sein kann!

#### CHKDSK [lw:][\pfad][\dateiname[.erw]][/F][/V]

chkdsk A:/f

Das Verzeichnis und die Dateibelegungstabelle des Laufwerks A werden analysiert und ein CHKDSK-Statusbericht erstellt. /F wird zur automatischen Korrektur der Verzeichnisse und Dateibelegungstabellen spezifiziert. Ist die Option nicht gegeben, zeigt das Programm CHKDSK die vorzunehmenden Änderungen an, führt sie aber nicht aus. Falls Unterverzeichnisse gefunden werden, die nicht erreicht werden können, erscheint eine Fehlermeldung und CHKDSK gibt keine Belegungsbereiche frei.

chkdsk C:/v

Die Option  $\ensuremath{/V}$  dient der Anzeige aller Dateien (einschließlich Pfadangaben) der Festplatte C.

chkdsk B: >FEHLER

Der Fehlerbericht wird mit dem Umleitungsoperator > in eine Datei gespeichert. Verwenden Sie in diesem Zusammenhang nicht die Option /F. Bei der Angabe eines Dateinamens zeigt der Befehl CHKDSK die Anzahl der nicht zusammenhängenden Bereiche an, die zu einer Datei gehören. In Verbindung mit Netzwerklaufwerken und Laufwerken, die über SUBST oder JOIN angesprochen werden, kann CHKDSK nicht verwendet werden. Der Befehl zeigt jeweils 23 Zeilen auf dem Bildschirm an. Dann pausiert der Filter und wartet, bis eine Taste gedrückt wird. Der Befehl ist nützlich für die Bildschirmausgabe langer Dateien. Da der Befehl MORE ein Filter ist, kann er nur im Zusammenhang mit anderen DOS-Befehlen eingesetzt werden.

#### CLS

CLS

Der Befehl CLS löscht die Bildschirmdarstellung; die Eingabeaufforderung wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt.

## COMMAND[Iw:][\pfad] [zeichen\_tty\_einheit] [/e:nnnnn] [/P][/c string]

COMMAND /c prog2 (Programmzeile in PROG.1)

Die Ausführung der Batch-Datei PROG.2 wird von der Batch-Datei PROG.1 aus gestartet. PROG.2 wird bearbeitet und die Kontrolle nach Programmende an PROG.1 zurückgegeben. Für /c string ist die zweite Kopie des Kommandointerpreters wie ein transientes Programm. Die Ausführung des Befehls oder des durch string angegebenen Programms und die Übergabe der Kontrolle an den aufrufenden Prozessor erfolgen. Ohne Angabe eines Parameters bleibt die zweite Kopie von COMMAND.COM bis zur Ausführung eines EXIT-Befehls gespeichert. /c string wird als letzter Parameter angegeben.

#### COMMAND aux /p

Eine im Speicher verbleibende Zweitkopie des Kommandoprozessors wird erstellt und die Ein-/Ausgaben auf ein am seriellen Port angeschlossenes Terminal umgeleitet. /P unterbindet die Verwendung des Befehls EXIT und fixiert den neu geladenen Kommandointerpreter im Hauptspeicher. Das Löschen dieses Zweitinterpreters ist nur durch einen erneuten Systemstart möglich.

Bei der Anlage der Zweitkopie können die Eigenschaften der Prozessorkopie verändert werden. Für die Anzeige von Eingabeaufforderungen, die Interpretation von Befehlen, die Abarbeitung von Batch-Dateien und das Laden und Ausführen von Anwendungsprogrammen ist der Kommandointerpreter verantwortlich. Laufwerksbezeichnung und/oder Verzeichnis, das nach COMMAND.COM zu durchsuchen ist, wenn der transiente Teil des Programmes nachgeladen werden muß, werden mit *lw:pfad* angegeben. Eine zeichenorientierte Einheit, die statt der Standardeinheiten Tastatur und Monitor zur Ein- und Ausgabe verwendet wird, wird mit zeichen\_tty\_einheit bezeichnet. Unter PC-DOS kann der Parameter nicht angegeben werden.

Die Größe des Speicherbereichs in Bytes, die der Umgebungsblock des Prozessors einnimmt, wird durch /e:nnnnn angegeben. Dies ist nur unter DOS 3,2 möglich.

#### COMP[lw:][\pfad][\dateiname[.erw]] [lw:][\pfad][\dateiname[.erw]]

COMP b:\*.sik b:\U1

vergleicht alle Dateien mit der Dateinamenerweiterung .SIK in Laufwerk B mit den Dateien gleichen Namens im Verzeichnis B:\U1.

Die zu vergleichenden Dateien müssen sich nicht im gleichen Laufwerk befinden. Dateigruppenzeichen (\* und ?) können verwendet werden. Der Befehl COMP fragt nach den zu vergleichenden Dateien, wenn keine Angabe erfolgt ist. Wird für die zweite Datei nur eine Laufwerksbezeichnung angegeben, geht COMP davon aus, daß die Dateinamen der zu vergleichenden Dateien identisch sind. Bei unterschiedlichen Dateigrößen findet kein Vergleich statt. Für jede nicht übereinstimmende Stelle wird eine Fehlermeldung ausgegeben. In der Meldung erscheinen der Offset der gefundenen Fehlerstelle sowie der Inhalt der nicht übereinstimmenden Bytes. Nach zehn Vergleichsfehlern wird der Vorgang abgebrochen. Ist die Vergleichsoperation erfolgreich, kann der Benutzer weitere Dateien vergleichen lassen. Das letzte Zeichen der verglichenen Dateien wird auf die EOF-Marke (*End-Of-File*) hex 1A hin überprüft und gegebenenfalls eine Fehlermeldung am Bildschirm ausgegeben.

### COPY [/A][/B][lw:][pfad]dateiname[.erw][/A][/B] [lw:][pfad][dateiname [.erw]][/A][/B][/V]

COPY a:\buch\text1.txt c:\brief\t1.txt

Der Befehl COPY kopiert die Datei TEXT1.TXT des Verzeichnisses \BUCH (Laufwerk A) auf die Festplatte C. Dort wird die Datei in das Verzeichnis \BRIEF gespeichert; der Name der Datei auf der Festplatte lautet T1.TXT.

COPY a:\buch\text1.txt c:

Hierbei handelt es sich um die gleiche Quelldatei wie im vorherigen Beispiel. Die Datei wird unter dem Namen TEXT1.TXT in das aktuelle Verzeichnis der Festplatte (Laufwerk C) gespeichert.

COPY \*.\* c:\

kopiert alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses in das Stammverzeichnis der Festplatte C.

/V steht für VERIFY ON (gilt nur während der Ausführung von COPY). /A im Zusammenhang mit Quelldateien behandelt die Datei als ASCII-Datei. Die Dateien werden (ausschließlich) bis zum ersten Dateiendezeichen (hex 1A) kopiert.

/B in Verbindung mit der Quelldatei kopiert die gesamte Datei, wobei die im Verzeichnis angegebene Dateilänge verwendet wird.

COPY CON TEXT .TXT

Alle Tastatureingaben werden mit Hilfe des Befehls COPY in eine Datei kopiert. Die Beendigung des Kopiervorganges wird durch die Betätigung der Tastenkombination *Ctrl-Z* eingeleitet.

COPY \*.TXT B:\TEXT.TXT

Alle Dateien mit der Dateinamenerweiterung .TXT im aktuellen Laufwerk und Verzeichnis werden in das Stammverzeichnis des Laufwerks B in die Datei TEXT.TXT kopiert. Bei der Verwendung von Dateigruppenzeichen ist Vorsicht geboten!

#### CTTY einheitenname

CTTY aux

Die Einheit AUX wird für Tastaturein- und Bildschirmausgabe benutzt.

CTTY con

ist die Aufhebung der vorherigen Zuweisung. Tastatur und Bildschirm werden wieder zur Ein-/Ausgabe verwendet.

Durch CTTY wird die Standardein-/-ausgabeeinheit definiert. Der Parameter einheitenname dient der Definition einer logischen zeichenorientierten Einheit, die als Konsole benutzt werden soll (AUX, COM1, COM2). Durch die Benutzung von CON werden Bildschirm und Tastatur als Standardeinheiten eingesetzt.

#### DATE [tag-monat-jahr]

**DATE 1-1-87** 

Das Systemdatum wird auf den 1.1.1987 geändert.

Der Befehl DATE dient der Eingabe bzw. Änderung des Systemdatums. Das Datum wird im Verzeichniseintrag aller neuerstellten und geänderten Dateien eingetragen. Für tag können Zahlen zwischen 1 und 31, für monat Werte zwischen 1 und 12 und für jahr eine zweistellige Zahl zwischen 80 und 99 oder eine vierstellige Zahl (bei Jahrhundertüberschreitung) eingegeben werden. Als DOS Version 3.0 kann in der Konfigurationsdatei eine landesspezifische Datumsangabe festgelegt werden. Das von DOS angeforderte Datumsformat kann sich von dem hier dargestellten unterscheiden.

#### DEL [lw:]pfadname

DEL artikel.txt

Die Datei ARTIKEL.TXT wird aus dem aktuellen Verzeichnis des aktuellen Laufwerks gelöscht.

DEL a:\auto\\*.xx

Alle Dateien mit der Dateinamenerweiterung .XX im Verzeichnis \AUTO in Laufwerk A werden gelöscht.

Dateigruppenzeichen können im Pfadnamen verwendet werden, sie sind jedoch mit Vorsicht zu benutzen. Die mit DEL durchgeführte Löschung ist endgültig, die Dateien können nur noch mit einem UNDELETE-Programm gerettet werden!

#### DIR [lw:][pfad][dateiname] [/W][/P]

DIR

Alle Verzeichniseinträge im Standardlaufwerk und -verzeichnis werden aufgelistet.

DIR a:/W

Die Option /W bewirkt die mehrspaltige Bildschirmausgabe ohne Zusatzangaben (wie Erstellungsdatum oder Dateilänge). Die Namen aller Dateien mit Namenerweiterung im aktuellen Verzeichnis in Laufwerk A werden angezeigt.

DIR a:\tänzer/P

Die seitenorientierte Ausgabe des Verzeichnisses \TÄNZER in Laufwerk A wird durch die Option /P erreicht. Nach der Betätigung einer beliebigen Taste wird die nächste Seite angezeigt.

# DISKCOMP [Iw1:[Iw2:]] [/1][/8]

DISKCOMP a: b:

DISKCOMP vergleicht die Disketten in den Laufwerken A und B. Bei einem PC mit nur einem Laufwerk ist nur der Befehl DISKCOMP einzugeben und den Anweisungen des Systems zu folgen.

DISKCOMP b: /1

Es wird eine Diskette im aktuellen Laufwerk mit einer Diskette in Laufwerk B verglichen. Durch die Angabe des Parameters /1 wird nur die erste Seite der Diskette verglichen. Dies gilt auch für doppelseitig beschreibbare Disketten.

DISKCOMP b: /8

Der Parameter /8 beschränkt den Vergleich auf die ersten acht Sektoren pro Spur, auch wenn die Diskette neun oder 15 Sektoren pro Spur enthält.

Der Befehl DISKCOMP vergleicht Spur für Spur den Inhalt zweier Disketten miteinander und gibt eine Nachricht aus, wenn Differenzen auftreten.

Ein Vergleich von Disketten mit unterschiedlichem Format ist mit DISKCOMP nicht möglich. Der Befehl kann unter der Version PC-DOS 2.X und höher sowie unter MS-DOS 3.2 verwendet werden.

# **DISKCOPY** [lw1:][lw2:][/1]

DISKCOPY a: b:

Auf einem System mit zwei Laufwerken werden die Daten der Diskette in Laufwerk A auf die Diskette in Laufwerk B kopiert.

DISKCOPY a: b: /1

Unabhängig von Laufwerk- und Diskettenart wird nur die erste Seite einer Diskette kopiert.

DISKCOPY

lautet der Befehl bei einem System mit nur einem Laufwerk. Das System fordert zum Austausch der Disketten auf.

# ERASE [lw:]pfadname

ERASE a:prog.1

Es wird die Datei PROG.1 aus dem aktuellen Verzeichnis in Laufwerk A gelöscht.

ERASE c:\karl\\*.xt

Alle Dateien mit der Namenerweiterung .XT werden im Verzeichnis \KARL auf der Festplatte C gelöscht.

Durch den Befehl ERASE können eine oder mehrere Dateien gelöscht werden. Dateigruppenzeichen können verwendet werden.

Verzeichnisse können mit ERASE nicht gelöscht werden. Eine gelöschte Datei kann nur mit einer UNDELETE-Utility wiederhergestellt werden!

# EXE2BIN [lw:]pfadname1 [lw:][pfadname2]

EXE2BIN a:\prog1.exe b:\bin

Die Datei PROG.1EXE im Stammverzeichnis des Laufwerks A wird in das Verzeichnis \BIN des Laufwerks B übertragen und gleichzeitig in eine .BIN-Datei umgewandelt. EXE2BIN wandelt eine .EXE- in eine .BIN-Datei um.

### **EXIT**

Die Zweitkopie von COMMAND.COM wird durch EXIT gelöscht und der Primärprozeß wieder aufgenommen. Auf den beim Systemstart geladenen Original-Befehlsinterpreter und bei der Verwendung der Befehlsinterpreterkopie mit /P ist die Ausführung von EXIT ohne Bedeutung.

# FC [/B][/#][/C][/L][/Lb n][/N][/T][/W][/nnnn] [lw:]pfadname1 [lw:]pfadname2

FC /w datei1.txt datei2.txt

Die ASCII-Dateien DATEI1.TXT und DATEI2.TXT werden zeilenweise verglichen. Leerzeichen am Anfang und Ende der Zeilen sowie Tabulatoren werden *bei* angegebenem /W nicht beachtet. Mehrere zusammenhängende Leerzeichen und Tabulatoren werden zu einem Leerzeichen zusammengefaßt.

FC /b datei1.txt datei2.txt

Die Option /B bewirkt den byteweisen Vergleich der Dateien. /B ist für .EXE-, .COM-, .SYS-, .OBJ-, .LIB- und .BIN-Dateien Standard. Eine Kombination mit anderen Optionen ist nur mit /nnnn möglich, die die Anzahl der notwendigen übereinstimmenden Zeilen (1–9) nach der Entdeckung einer Abweichung in ASCII-Dateien angibt.

Der Befehl FC ermöglicht den Vergleich zweiter Text- oder Binärdateien. Die Unterschiede werden auf dem Bildschirm angezeigt. Die Option /# entspricht /nnnn. Mit Hilfe der Option /A wird eine Kurzfassung der Unterschiede zweier ASCII-Dateien angezeigt. /C vernachlässigt die Groß-/Kleinschreibung beim Vergleich. /L vergleicht ASCII-Textdateien zeilenweise (Standard, wenn die Datei nicht die oben aufgeführten Namenerweiterungen besitzt). Der interne Puffer wird mit /Lb n auf n Zeilen gesetzt. /N zeigt die Zeilennummern beim Vergleich von ASCII-Dateien an und die Option /T dient dem Literalvergleich von Tabulatoren. Dateigruppenzeichen können bei keinem der beiden Dateinamen verwendet werden.

# FIND [/V][/C][/N] ,,string" [lw:][pfadname] [[lw:][pfadname]...]

FIND /n ,,toto" a:\verz.1

zeigt alle Zeilen in der Datei VERZ.1 (im Stammverzeichnis der Diskette in Laufwerk A) an, die die Zeichenfolge "toto" enthalten. Zusätzlich gibt /N die Zeilennummer an.

FIND /v ,,toto" a:verz.1

listet die Zeilen der Datei VERZ.1 im aktuellen Verzeichnis des Laufwerks A auf, die "toto" nicht enthalten. Die Ausgabe erfolgt auf den Bildschirm.

/C zeigt nur die Gesamtzahl der Zeilen an, die das Kriterium erfüllen. Der Parameter string kennzeichnet die zu suchende Zeichenkette und muß in Anführungszeichen gesetzt werden. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Wird keine Angabe zu Laufwerk, Pfad- und Dateiname gemacht, durchsucht FIND die Tastatureingabe.

### **FIXED DISK**

**FDISK** 

ist der Aufruf des Programms.

Über ein menüorientiertes Programm kann eine Festplatte verwaltet werden. Dabei können unter anderem DOS-Partitionen angelegt werden.

# FORMAT [lw:][/V][/B][/n:xx][/t:yy][/S]

FORMAT b: /V

formatiert die Diskette. Der Parameter /V bewirkt das Hinzufügen eines Datenträgerkennsatzes. Nach beendeter Formatierung wird nach dem Datenträgerkennsatz gefragt.

FORMAT a: /S

macht aus der Diskette in Laufwerk A eine DOS-Systemdiskette. Die Option /S muß am Ende der Befehlszeile stehen.

Der Befehl FORMAT initialisiert die Diskette im angegebenen Laufwerk /w: zur Benutzung unter DOS. Ohne anderweitige Angabe wird die Diskette im aktuellen Laufwerk formatiert. Die gesamte Diskette wird auf defekte Sektoren überprüft und durch die Initialisierung des Stammverzeichnisses und der Dateizuordnungstabelle auf die Aufnahme von DOS-Dateien vorbereitet.

Zur Formatierung einer Diskette mit acht Sektoren pro Spur wird die Option /B verwendet, wenn gleichzeitig ein Teil für eine beliebige DOS-Version reserviert werden soll. DOS wird dabei nicht überspielt. Eine Diskette mit xx Sektoren pro Spur wird mit /n:xx formatiert, entsprechend gibt die Option /t:yy die Anzahl der Spuren einer Diskette an.

### **GRAFTABL**

GRAFTABL

lädt die Grafiktabelle. Bildschirm und Farb-/Grafikadapter müssen dazu miteinander verbunden sein.

GRAFTABL lädt eine Tabelle mit zusätzlichen Zeichendaten und ermöglicht die Anzeige des erweiterten ASCII-Zeichensatzes im Grafikmodus.

# GRAPHICS [drucker] [/B]

GRAPHICS color8 /B

Der Befehl bewirkt den Ausdruck einer Grafik auf einem IBM-Farbdrucker mit einem Farbband mit vier Farben. Vorder- und Hintergrundfarbe wird durch /B ausgedruckt.

Der Befehl GRAPHICS ermöglicht bei angeschlossenem Farb-/Grafikbildschirmadapter die Grafikausgabe auf einem Drucker. Der Ausdruck von Grafikdarstellungen ist nicht auf allen Druckern möglich. Für *drucker* wird der Name eines Druckers eingesetzt. Folgende Druckernamen dürfen verwendet werden:

color1 schwarzes Farbband

color4 Farbband mit den Farben rot, grün, blau, schwarz color8 Farbband mit den Farben türkis, magenta, gelb, schwarz

compact IBM-Kompaktdrucker graphics IBM-Grafikdrucker

# JOIN [lw1: lw2:pfad] /d

JOIN c: b:\daten\neu

Eine formatierte und leere Diskette in Laufwerk B wird mit der Festplatte C verknüpft. DOS sieht die Diskette in Laufwerk B als Unterverzeichnis \DATEN\NEU des Festplattenlaufwerkes an.

join c: /d

löst die Verknüpfung. Das kommt einem Neustart von DOS gleich. /D darf nur verwendet werden, wenn es der einzige andere Parameter in der Befehlszeile ist.

Der Befehl JOIN verknüpft ein Laufwerk mit dem Verzeichnis eines anderen Laufwerks. Auf den erstgenannten Datenträger kann nur noch über die Laufwerksbezeichnung des zweiten Laufwerkes zugegriffen werden. Das Unterverzeichnis wird durch den Befehl JOIN selbst angelegt oder muß vor der Ausführung der Verknüpfung leer sein. *pfad* muß dabei ein direktes Unterverzeichnis des Stammverzeichnisses in /w2: sein.

Laufwerke, die mit den Befehlen ASSIGN oder SUBST angesprochen werden, sollten mit dem Befehl JOIN nicht benutzt werden.

### **KEYBXX**

### **KEYBFR**

ist die Eingabe für die Verwendung einer französischen Tastatur.

Der Befehl KEYBxx lädt ein Tastaturprogramm und gleicht die verwendete Tastatur der Ländertastatur an. Der Tastaturanpassungsbefehl beginnt mit der Zeichenfolge KEYB, dann folgt die Abkürzung für das Land:

| FR | für | (Frankreich)     |
|----|-----|------------------|
| GR | für | (Deutschland)    |
| IT | für | (Italien)        |
| SP | für | (Spanien)        |
| UK | für | (Großbritannien) |

Der Tastaturtreiber muß nur einmal geladen werden. Ein Wechsel kann mit den Tastenkombinationen *Ctrl-Alt-F1* (zur Einstellung für Großbritannien) und *Ctrl-Alt-F2* (zur Einstellung für den installierten Treiber) durchgeführt werden.

# LABEL [lw:][marke]

LABEL a:progdsk

Der Name PROGDSK wird der Diskette in Laufwerk A als Datenträgerkennsatz zugewiesen.

LABEL b:

Ein bestehender Datenträgerkennsatz der Diskette in Laufwerk B wird überschrieben. DOS fordert die Eingabe des neuen Namens.

Mit dem Befehl LABEL kann der Name eines Datenträgers zugewiesen, geändert oder gelöscht werden. Ohne Angabe greift DOS auf den Datenträger im aktuellen Laufwerk zu. Der Parameter *marke* ist der Name des Datenträgers. Er darf aus bis zu elf Zeichen bestehen.

# MD [lw:][pfad]name

MD a:\buch\inhalt

legt das Verzeichnis INHALT als Unterverzeichnis zu BUCH in Laufwerk A an.

MD a:inhalt

Der Befehl dient der Anlage des Verzeichnisses INHALT als Unterverzeichnis des aktuellen Verzeichnisses in Laufwerk A.

Der Befehl MD legt auf der Diskette im angegebenen Laufwerk ein Verzeichnis an. Ohne Angabe legt DOS das neue Verzeichnis als Unterverzeichnis im aktuellen Verzeichnis an. name darf bis zu acht Zeichen lang sein und ist der Name des neuen Verzeichnisses. Beachten Sie, daß keine zwei Verzeichnisse mit denselben Namen in einem Verzeichnis angelegt werden können.

### MODE

MODE LPTn[:]=COMm[:]

MODE LPT1:=COM1:

Mit diesem Befehl wird eine Druckerumleitung erstellt; es wird von nun ab der serielle Drucker am Port COM1: angesprochen.

MODE COMm[:]baud[,par[,datenbits[,stopbits[,p]]]]

MODE COM1:9600,O,7,1,p

Der erste serielle Port wird auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von 9600 Baud konfiguriert. Es werden sieben Datenbits mit einem Stopbit und ungerader Parität verwendet. Der Druckerzugriff wird durchgeführt, bis mit der Tastenkombination *Ctrl-Break* abgebrochen wird.

Mit diesem Befehl ist die Konfigurierung eines seriellen Ports (COM1 oder COM2) möglich. Für den Parameter baud wird die Übertragungsgeschwindigkeit in Bit pro Sekunde angegeben. Die Angabe einer Parität par dient der Fehlerüberprüfung. Bei datenbits und stopbits werden die Anzahl der Bits, die zu diesen Zwecken übertragen werden, an-

gegeben. Bei der Angabe des Parameters p wird der Zugriff auf den Drucker in Form einer Endlosschleife ausgeführt.

MODE LPTn[:][anz\_zeichen][,[zeilen][,p]]

MODE LPT1:65,,p

Der Befehl konfiguriert den ersten Parallelport auf eine Zeilenbreite von 65 Zeichen. Die Anzahl der Zeilen pro Seite wird nicht verändert. Der gesetzte Parameter p bewirkt, daß eine Druckeranforderung ständig versucht wird, auch wenn der Drucker ein Nicht-Bereit-Zeichen zurücksendet.

MODE anzeige

MODE co40

Es wird ein 40-spaltiger Anzeigemodus mit Farbe gewählt.

Mit dem Befehl wird der Anzeigemodus (40 oder 80 Spalten, Farbig/Nicht-Farbig) festgelegt. Der Monochrommodus wird mit MODE *mono* gesetzt.

MODE [anzeige],umschaltung[,t]

Die Option umschaltung kann entweder zu r (rechts) oder l (links) werden. Dies bewirkt eine Verschiebung der Anzeige (bei 80-Zeichen-Darstellung um zwei und bei einer 40-Zeichen-Darstellung um eine Zeichenposition). Mit dem Parameter t zeigt MODE ein Testmuster. Anhand des Musters kann die Bildschirmdarstellung korrekt ausgerichtet werden.

### **MORE**

type buch.txt|MORE

Auf dem Bildschirm werden jeweils die nächsten 23 Zeilen der Datei BUCH.TXT angezeigt. Die folgenden 23 Zeilen erscheinen erst nach der Betätigung einer Taste.

### PATH [[lw:][pfad][;[lw:][pfad]...]]

PATH a:\text;a:\wort;c:\buch

Die Verzeichnisse \TEXT und \WORT in Laufwerk A und das Verzeichnis \BUCH in Laufwerk C werden als Suchpfad für Programmdateien gesetzt.

Durch den Befehl wird DOS angewiesen, bestimmte Verzeichnisse nach Befehlen zu durchsuchen, sofern die Dateien im aktuellen Verzeichnis nicht gefunden werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere durch Semikola getrennte Pfade (einschließlich Laufwerksbezeichnung) zu definieren.

# PRINT [/d:einheit][/b:puffer][/q:umfang][/T][/C][/P] [lw:][pfadname]

PRINT buch.txt

druckt die Datei BUCH.TXT, sofern der Drucker betriebsbereit ist.

PRINT buch.txt /C wort.txt /P

lautet der Befehl, wenn die Datei BUCH.TXT doch nicht gedruckt und stattdessen die Datei WORT.TXT ausgegeben werden soll. Die Datei BUCH.TXT wird mit /C aus der

Warteschlange gelöscht. Falls sich BUCH bereits im Ausdruck befindet, wird der Ausdruck abgebrochen und ein Seitenvorschub ausgeführt. Die Option /P fügt die Datei WORT.TXT in die Druckerwarteschlange ein. /P wird standardmäßig verwendet, wenn hinter PRINT nur eine Dateibezeichnung (und gegebenenfalls ein Pfadname) angegeben werden.

Wenn Dateien ausgedruckt und gleichzeitig mit dem System gearbeitet werden soll, kann der Befehl PRINT auch verwendet werden. Das System baut eine Druckerwarteschlange auf, die bis zu 32 Dateien aufnimmt. Der angeschlossene Drucker wird mit /d:einheit festgelegt. DOS fragt nach der zu verwendenden Einheit, wenn keine Angabe gemacht wird. PRN ist die standardmäßig verwendete Einheit. Die Größe des internen Puffers wird durch den Parameter /b:puffer in Bytes festgelegt (kann zwischen 1 und 32767 Bytes variieren). Durch sie wird die Datenmenge bestimmt, die mit einem Leseaufruf aus einer Datei gelesen wird (und damit indirekt die Lesegeschwindigkeit). Standardmäßig wird ein 512-Byte-Puffer angelegt. Wieviele Dateien zu einem Zeitpunkt in der Druckerwarteschlange stehen dürfen, wird durch /q:umfang bestimmt (Standard sind zehn Dateien). Die Beendigung des Ausdruckes der Dateien in einer Warteschlange wird durch /T herbeigeführt. Die Verwendung von Dateigruppenzeichen ist möglich. Die Ausführung von PRINT ohne Parameter zeigt eine Liste der Dateien in der Warteschlange an.

# PROMPT string

### PROMPT SpSg

setzt als Systemanfrage das aktuelle Verzeichnis und Laufwerk und ein Größer-als-Zeichen.

### **PROMPT**

\$d

stellt die normale DOS-Systemeingabeaufforderung wieder her (A>).

Der Befehl PROMPT dient dem Setzen der Systemeingabeaufforderung. Durch die Zeichenfolge string wird die anzuzeigende Eingabeaufforderung definiert; Leerzeichen werden angezeigt. Nachfolgend einige zur Verfügung stehende Kombinationen:

\$g > \$1 Standardlaufwerk \$n **\$**p

Aktuelles Laufwerk/Verzeichnis

\$a \$t Zeit

\$v DOS-Versionsnummer

Datum

# RECOVER [Iw:]pfadname

RECOVER a:programm

macht die Datei PROGRAMM der Diskette in Laufwerk A wieder verwendbar.

RECOVER b:

stellt ein beschädigtes Verzeichnis der Diskette in Laufwerk B wieder her.

Eine Datei mit einem defekten Sektor oder Dateien einer Diskette mit beschädigter Verzeichnisstruktur können mit RECOVER wiederhergestellt werden. Dateien mit fehlerhaftem Sektor können bis auf die Daten im defekten Sektor wiederhergestellt werden. Falls das Verzeichnis beschädigt ist, können im allgemeinen alle Dateien wiederhergestellt werden. Dateigruppenzeichen können nicht verwendet werden. Die wiederhergestellten Dateien werden FILEnnnn.REC benannt.

# RD [lw:]pfad

RD a:\buch\wort

Auf der Diskette in Laufwerk A wird das Unterverzeichnis \WORT im Verzeichnis \BUCH gelöscht. Der Befehl RD löscht Verzeichnisse. Die Festlegung des Laufwerks erfolgt mit /w:. Ohne Angabe wird ein leeres Verzeichnis des aktuellen Laufwerks angesprochen. Das aktuelle Verzeichnis selbst kann durch RD nicht gelöscht werden.

# REN [lw:]pfadname dateiname

REN beginn.xx ende.xx

gibt der Datei BEGINN.XX auf der Diskette im aktuellen Laufwerk den Namen ENDE. XX.

REN a:\verz1\programm prog1

Die Datei PROGRAMM im Verzeichnis VERZ1 in Laufwerk A wird die PROG1 umbenannt.

Bei der Umbenennung von Dateien mit REN definiert der Parameter *lw:pfadname* Laufwerk und Name der neu zu benennenden Datei. Für *dateiname* wird der neue Name der Datei eingegeben. Bei beide Dateinamen können Dateigruppenzeichen verwendet werden. Da die Datei im gleichen Verzeichnis bleibt und lediglich umbenannt wird, dürfen für den neuen Namen weder Laufwerk noch Pfadname angegeben werden.

# REPLACE [lw1:]pfadname [lw2:][pfad] [/A][/P][/W]

REPLACE c:\demo\\*.\* b:

Alle Dateien im Unterverzeichnis \DEMO der Festplatte C (es sind die neueren Versionen) ersetzen die gleichnamigen Dateien im aktuellen Verzeichnis in Laufwerk B. Bestehende Dateien werden ohne die Angabe der Option /A mit REPLACE durch gleichnamige Dateien überschrieben. Die Verwendung von Dateigruppenzeichen ist möglich. Der Parameter /w2:pfad gibt Ziellaufwerk und -verzeichnis an. Der Parameter /P verlangt zur Übertragung die Bestätigung durch den Benutzer. Müssen die Disketten gewechselt werden, verwendet man die Option /W. Die Übertragung der Dateien beginnt dann erst nach der Betätigung einer Taste.

# RESTORE Iw1: [Iw2:][pfadname] [/M][/N]

RESTORE b: a:\prog\wp\\*.\*

Die Diskette in Laufwerk B enthält BACKUP-Dateien des Verzeichnisses \PROG\WP in Laufwerk A. RESTORE wandelt sie so um, daß sie wieder bearbeitet werden können und überspielt sie nach Laufwerk A.

Der Befehl RESTORE dient der Bearbeitung von Sicherungskopien. Der Parameter /w1: muß angegeben werden, er definiert das Laufwerk mit der BACKUP-Sicherungsdiskette. Durch /w2: ist die Laufwerksbezeichnung der Festplatte gegeben, die die Sicherungskopien wieder aufnehmen soll. Bei fehlender Angabe wird das aktuelle Laufwerk angesprochen. Der Parameter pfadname besteht aus dem Namen der Zieldatei (einschließlich Dateinamenerweiterung) und dem Zielverzeichnisnamen. Es darf mit Dateigruppenzeichen gearbeitet werden. An Optionen stehen unter anderen /M zur Konvertierung von Dateien zur Verfügung, die nach der letzten BACKUP-Sicherung verändert wurden. Zur Vervollständigung einer Sicherheitskopiediskette dient die Option /N, die nur die Dateien konvertiert, die auf der Zieldiskette noch nicht vorhanden sind.

# SELECT [[a:|b:] lw:[pfad]] xxx yy

SELECT 044 uk

legt eine Systemdiskette für Großbritannien mit einer DOS-Version niedriger als 3.2 an. Voraussetzung ist, daß sich eine Kopie des Original-DOS in Laufwerk A und eine leere Diskette in Laufwerk B befindet. Verfügt das System nur über ein Laufwerk, so fordert DOS zum Diskettenwechsel auf.

SELECT a: b: 044 uk

legt die gleiche Systemdiskette unter DOS 3.2 an.

Der Befehl SELECT dient der Erstellung einer Systemdiskette mit einer bestimmten Tastaturbelegung sowie dem Datums- und Zeitformat eines Landes. Es wird eine Systemdiskette mit der Konfigurationsdatei CONFIG.SYS und der Batch-Datei AUTO EXEC.BAT konfiguriert. Datums- und Zeitformat beim Start der neu erstellten Diskette werden mit dem Ländercode xxx, das Tastaturlayout mit dem Tastaturcode yy bestimmt.

# SET [string=[wert]]

SET include=c:\header

Für die Verwendung des Microsoft C-Compilers muß angegeben werden, wo der Compiler Headerdateien finden kann. Die Headerdateien liegen im Verzeichnis \HEADER in Laufwerk C vor.

SET legt Name und Wert einer Umgebungsvariablen fest. Der Parameter *string* enthält den Namen der Variable, *wert* enthält den Wert (Pfadname, Dateiname und Zeichen). Bei alleiniger Angabe des Parameters *string* wird die Umgebungsvariable gelöscht. SET ohne Parameter zeigt alle Umgebungsvariablen an.

# SHARE [/f:bereich][/L:sperre]

SHARE

aktiviert die Unterstützung für den gemeinsamen Dateizugriff.

SHARE /f:1024 /L:30

setzt den reservierten Speicherbereich zur Aufnahme von Datei-Sharing-Informationen auf 1024 Bytes und die Anzahl der zu sperrenden Dateibereiche auf 30.

# SORT [lw:][pfadname] [/R][/+N]

SORT < a:verzeich /+10

Die Datei VERZEICH im aktuellen Verzeichnis des Laufwerks A wird in aufsteigender Reihenfolge bezogen auf das zehnte Zeichen jeder Zeile sortiert. Der angegebene Wert muß ganzzahlig sein. Üblicherweise beginnt die Sortierung mit der ersten Spalte (erstes Zeichen einer Zeile). Zwischen Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

DIR | SORT /r

Das Dateiverzeichnis erscheint durch die Option /R in umgekehrter Reihenfolge (von Z nach A) sortiert auf dem Bildschirm.

Der Befehl SORT liest Dateien von der Standardeingabeeinheit, sortiert eingegebene Zeilen und sendet sie zur Standardausgabeeinheit; es können Umleitungssymbole und Piping benutzt werden. Das Umleitungssymbol < muß vor der Eingabeeinheit stehen. Die Eingabe der Zeilen muß bei der Verwendung der Tastatureingabe mit der ReturnTaste abgeschlossen werden. Mit der Tastenkombination *Ctrl-Z* oder der Funktionstaste F6 kann der Sortierprozeß abgebrochen werden.

# SUBST [lw1: lw2:pfad][/D]

SUBST b: a:\buch\satz\wort

Der Pfad \BUCH\SATZ\WORT in Laufwerk A wird im folgenden über die Laufwerksbezeichnung B angesprochen.

SUBST b: /d

löst die Substitution.

Mit dem Befehl SUBST kann ein Laufwerksbuchstabe zum Zugriff auf ein Verzeichnis verwendet werden. Die Option D hebt jede sich auf W1: beziehende Substitution auf.

### SYS Iw:

SYS b:

schreibt eine Kopie der DOS-Systemdateien auf die Diskette in Laufwerk B.

Mit dem Befehl SYS werden Betriebssystemdateien von der Diskette im Standardlaufwerk zu der Diskette im Ziellaufwerk /w: übertragen. Die Diskette muß leer und formatiert sein.

COMMAND.COM wird durch SYS nicht übertragen. Die Datei muß in das Stammverzeichnis kopiert werden (z.B. mit COPY). Erst dann kann ein System mit der neuen Diskette gestartet werden.

# TIME [hh:mm:[:ss[.xx]]]

TIME 19:58

setzt die Zeit auf 19.58 Uhr.

Der Befehl TIME ermöglicht die Änderung der Systemzeit. Die Uhrzeit wird beim Erstellen oder Ändern einer Datei im Verzeichniseintrag aufgezeichnet. Anzugeben sind:

hh aktuelle Stunde (0 bis 23; 0 = Mitternacht)

mm Minuten (0 bis 59) ss Sekunden (0 bis 59)

xx Hundertstel Sekunden (0 bis 99)

Es dürfen keine Leerzeichen zwischen den Parametern erscheinen. Wird der Befehl ohne Parameter eingegeben, zeigt DOS die aktuelle Systemzeit an und ermöglicht eine Zeitangabe.

# TREE [lw:] [/F]

TREE b: /f

informiert über die Verteilung der Dateien in den Verzeichnissen von Laufwerk B. Die Anzeige der Dateinamen wird mit der Option /F erreicht.

# TYPE [lw:]pfadname

TYPE \buch\satz.txt

Der Inhalt der Datei SATZ.TXT im Verzeichnis \BUCH des aktuellen Laufwerks wird auf der Standardausgabeeinheit angezeigt.

*lw:pfadname* kennzeichnet Laufwerksbezeichnung und Pfadname der Datei. Dateigruppenzeichen dürfen *nicht* verwendet werden. DOS greift auf das aktuelle Laufwerk zu, wenn keine andere Angabe erfolgt.

### VERIFY [ON|OFF]

**VERIFY** on

aktiviert die Schreibverifikation.

Der Befehl VERIFY ON überprüft, ob die auf Diskette/Platte geschriebenen Daten richtig aufgezeichnet wurden.

### **VER**

VER

zeigt die verwendete DOS-Version an. DOS zeigt die vollständige Bezeichnung des verwendeten DOS einschließlich Versionsnummer an.

# VOL [lw:]

VOL a:

zeigt den Datenträgerkennsatz der Diskette in Laufwerk A an. Ohne Angabe einer Laufwerksbezeichnung wird das aktuelle Laufwerk angesprochen.

# XCOPY [lw:]pfadname1 [lw:][pfadname2][/d:datum] [/E][/P][/S][/W]

XCOPY b: \*.\* c: /e /s

transferiert alle Dateien, Verzeichnisse und Unterverzeichnisse von Laufwerk B nach Laufwerk C. Es werden auch leere Unterverzeichnisse mit der Option /E (kann nur in Verbindung mit /S benutzt werden) kopiert. Die Option /S transferiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die *nicht* leer sind. Wird die Option weggelassen, so bearbeitet XCOPY nur den Inhalt eines Verzeichnisses.

Mit dem Befehl XCOPY können Dateien, Verzeichnisse und Unterverzeichnisse kopiert werden. Die Verwendung von Dateigruppenzeichen ist möglich. Ohne Festlegung sind das aktuelle Laufwerk und Verzeichnis Ziel. Eine Bestätigung durch den Benutzer wird verlangt, wenn /P in die Befehlszeile aufgenommen wird. XCOPY kopiert erst nach Betätigung einer Taste, wenn die Option /W angegeben wurde. Der Benutzer kann zwischenzeitlich die Disketten wechseln.

# Befehle für die Verwendung in CONFIG.SYS

### BREAK [on off]

**BREAK OFF** 

setzt den Status, bei dem DOS bei jedem Schreib-/Lesezugriff auf den Bildschirm, Drukker oder Hilfsport prüft, ob die Tastenkombination *Ctrl-Break* betätigt wurde. *Ctrl-Break* bewirkt den Abbruch des Programmes (der Stapelverarbeitungsdatei). BREAK OFF ist Standard.

BREAK ON

prüft zusätzlich zur obigen Funktion auch bei jedem Zugriff auf Diskettenlaufwerke die Verwendung von *Ctrl-Break*.

### BUFFERS=zahl

**BUFFERS=15** 

legt die Anzahl der bereitgestellten Puffer auf 15 fest. Puffer sind Arbeitsbereiche, die DOS beim Laden/Speichern von/auf Diskette benötigt. *zahl* sollte aus Kapazitätsgründen nicht größer als 30 sein.

### COUNTRY=code

COUNTRY=047

ist der Code für landesspezifische Eigenschaften Norwegens wie Währungssymbol, Datumsformat und Dezimalzeichen. Die Angabe muß dreistellig erfolgen, also 047, nicht 47.

Eine Liste der wichtigsten Codes zeigt die folgende Tabelle:

001 USA 041 Schweiz

033 Frankreich 044 Großbritannien 039 Italien 049 Deutschland

# DEVICE=[lw:]pfadname

DEVICE=mouse.svs

legt die Verwendung des Treiberprogramms für die Microsoft-Maus fest. Die Datei wird im aktuellen Laufwerk gesucht.

DEVICE=a:\ansi.svs

Der ANSI-Treiber (Bildschirm- und Tastatursteuerung) wird von der Diskette in Laufwerk A geladen.

Mit dem Befehl können Einheitentreiber geladen werden. Zum Ansteuern mehrerer Einheiten in der CONFIG.SYS-Datei kann DEVICE mehrfach verwendet werden.

# DRIVPARM=/d:dd[/f:ff][/s:ss][/t:ttt]

DRIVPARM=/d:1/s:8/t:40

verändert die Eigenschaften der blockorientierten Einheit in Laufwerk B und überschreibt den DOS-Standard. Das Laufwerk wird mit /d:dd gekennzeichnet (0 steht für Laufwerk A, 1 für B usw.). Acht Sektoren pro Spur werden durch die Angabe /s:8 und 40 Spuren pro Seite durch /t:40 verwendet.

/f:ff kann unter anderen die folgenden Werte annehmen:

0 5 1/4 Zoll-Diskette, 320 oder 360 Kbyte

1 5 1/4 Zoll-Diskette, 1,2 Mbyte

5 Festplatte

Es können auch mehrere DRIVPARM-Befehle in einer Konfigurationsdatei eingegeben werden.

### FCBS=x,y

FCBS=6.3

legt die Zahl der Dateien, die gleichzeitig über einen FCB (Dateikontrollblock) geöffnet werden können, auf maximal 6 fest. Für die ersten 3 der über FCB geöffneten Dateien besteht ein Schutz gegen automatisches Schließen.

Dieser Befehl kann erst ab DOS 3.0 verwendet werden.

### FILES=zahl

FILES=20

legt die Anzahl der zu einem Zeitpunkt geöffneten Dateien auf höchstens 20 fest. 20 ist ein empfohlener Mittelwert.

### LASTDRIV=buchstabe

LASTDRIV=h

gestattet die Vergabe der Laufwerksbezeichnungen von A bis H.

buchstabe kann von A bis Z ausgewählt werden. Ohne Angabe von LASTDRIV ist die Verwendung der Buchstaben A bis E erlaubt.

# SHELL=[lw:]pfadname

SHELL=b:\norm

erklärt die Datei NORM im Stammverzeichnis des Laufwerkes B zum Befehlsinterpreter. An SHELL können keine Optionen angehängt werden. Der Befehlsinterpreter selbst kann aber Optionen und Argumenten übernehmen. Ohne diesen Befehl greift DOS auf den Standardbefehlsinterpreter COMMAND.COM im Stammverzeichnis zu.

### Befehle des Zeileneditors EDLIN

### **APPEND**

[zahl]A

25A

liest 25 Zeilen von Diskette in den Speicher.

APPEND sollte nur nach WRITE eingegeben werden. Ist die Speicherkapazität bereits zu 75 % ausgenutzt, wird APPEND nicht ausgeführt.

### COPY

[anfang],[ende],zeile[,zahl]C

4,10,2C

kopiert die Zeilen 4 bis 10 vor die Zeile 2. Eine Angabe für zahl wurde weggelassen. Die ehemalige Zeile 4 wird zur aktuellen Zeile.

4..2.3C

kopiert die Zeilen 4 bis zur aktuellen Zeile dreimal vor die Zeile 2.

COPY kann einen Bereich beliebig oft (zahl) vor eine zu bestimmende Position (zeile) kopieren. Durch Weglassen eines Parameters anfang bzw. ende kann von bzw. bis zur aktuellen Zeile kopiert werden. In jedem Fall muß aber das Komma gesetzt werden. zeile darf nicht zwischen anfang und ende liegen.

### DELETE

[anfang][,ende]D

13,18D

löscht die Zeilen 13 bis 18. Die nachfolgenden Zeilen werden neu numeriert und die ehemalige Zeile 19 (jetzt 13) wird zur aktuellen Zeile.

ח

löscht die aktuelle Zeile.

Der angegebene Bereich wird gelöscht. Wird anfang weggelassen, löscht der Befehl von der aktuellen Zeile bis ende. Das Komma muß eingegeben werden.

### **EDIT**

[zeile]

15

Die Zeile 15 wird editiert und kann bearbeitet werden. Nach dem Verändern muß die Return-Taste gedrückt werden.

EDIT zeigt die Zeile zeile auf dem Bildschirm an. Die aktuelle Zeile kann durch die Eingabe des Punktes . editiert werden.

### **END EDIT**

Ε

END EDIT beendet EDLIN, nachdem die editierte Datei gespeichert wurde.

### INSERT

[zeile]I

91

fügt vor der Zeile 9 Text ein.

INSERT fügt eine oder mehrere Zeilen bei *zeile* ein. Die Einfügung an der aktuellen Zeile wird durch Eingabe des Punktes, eine Einfügung am Ende des Textes durch das Zeichen # erreicht. Die eingefügten und nachfolgenden Zeilen werden neu numeriert. Der Einfügemodus wird mit *Ctrl-Break* oder *Ctrl-C* beendet.

### LIST

[anfang][,ende]L

2.9L

zeigt die Zeilen 2 bis 9 auf dem Bildschirm an. Die aktuelle Zeile wird nicht verändert. LIST listet eine Datei im mit *anfang* und *ende* definierten Bereich auf. Es werden maximal 23 Zeilen angezeigt.

### MOVE

[anfang],[ende],zeileM

15,,32M

verschiebt den Bereich zwischen den Zeilen 15 und der aktuellen Zeile vor die Zeile 32. Die aktuelle Zeile muß zwischen 15 und 32 liegen, damit keine Fehlermeldung angezeigt wird. zeile muß immer außerhalb der Werte von anfang und ende liegen.

### **PAGE**

[anfang][,ende]P

,28P

listet den Bereich zwischen der aktuellen Zeile und der Zeile 28 auf, maximal jedoch 23 Zeilen.

PAGE verändert im Gegensatz zu LIST die aktuelle Zeile. Sie ist nun die letzte angezeigte Zeile, in der Regel *ende*.

# QUIT

Q

Mit QUIT verläßt man das Programm EDLIN und speichert die bearbeitete Datei *nicht* ab. Zur Sicherheit wird die Beendigung ohne Dateispeicherung durch eine Benutzerabfrage bestätigt.

### **REPLACE**

[anfang][,ende][?]R[string1][^Zstring2]

3,30?Rauto^Zmoto

ersetzt in den Zeilen 3 bis 30 den Begriff AUTO durch MOTO. Der Benutzer wird bei jeder Ersetzung um Bestätigung gebeten.

REPLACE tauscht einen Ausdruck gegen einen anderen aus. Das richtige Setzen des Kommas muß beachtet werden.

### **SEARCH**

[anfang][,ende][?]SZeichenfolge

,25SFoxtrott

durchsucht die Datei zwischen der aktuellen Zeile und Zeile 25 nach dem Begriff FOXTROTT.

SEARCH prüft, ob eine Zeichenfolge in einem festgelegten Bereich vorhanden ist und zeigt die Zeile (die zur aktuellen Zeile wird) an. Zur Vereinfachung der Bereichseingaben gelten die gleichen Regeln wie für REPLACE. Ist der Parameter ? gesetzt, wird vor der Aktualisierung der Zeile gefragt, ob der gesuchte Begriff der erwünschte ist oder ob weitergesucht werden soll.

# **TRANSFER**

[zeile]t[lw:]dateiname

20ta:text1.txt

Vor Zeile 20 der geladenen Datei wird der Inhalt der Datei TEXT1.TXT von Laufwerk A: eingefügt.

Der Befehl dient der Verknüpfung von Dateien.

# WRITE

[zahl]w

20w

Es werden 20 Zeilen der bearbeiteten Datei auf Diskette geschrieben.

W

Es werden so viele Zeilen der gerade bearbeiteten Datei auf Diskette geschrieben, daß  $25\,\%$  des Hauptspeichers frei sind.

Floppy und Festplattenstation

# Floppy und Festplattenstation

### Aufbau einer Diskette oder Festplatte

Eine Diskette oder Festplatte ist in konzentrische Kreise (*Tracks* oder *Spuren*) unterteilt. Jede Spur umfaßt mehrere *Sektoren*. Die Speicherkapazität (Aufzeichnungsdichte) auf einer Disketten-/Plattenseite hängt von der Anzahl der Spuren und Sektoren ab. Eine 5,25-Zoll-Standarddiskette mit *doppelter Aufzeichnungsdichte* beherbergt beispielsweise 40 Spuren, eine Diskette mit *vierfacher Aufzeichnungsdichte* 80 Spuren. Bei einer Diskette lassen sich maximal zwei Seiten benutzen (Vorder- und Rückseite), während eine Festplattenstation unter Umständen mehrere Einzelplatten enthält, so daß zum Beispiel vier Plattenseiten zur Verfügung stehen können (zwei Platten mit Vorder- und Rückseiten).

Die Anzahl der verwendbaren Seiten und der Spuren pro Seite hängt von der verwendeten Floppy bzw. Plattenstation und ggf. dem Speichermedium (Diskette) ab. Diese Systemeigenschaften können per Software nicht verändert werden.

Hingegen stehen die Anzahl und die Lage der Sektoren in den Spuren unter Software-kontrolle (softsektoriert). Diese Charakteristika der Diskette bzw. Platten werden beim Formatieren festgelegt. Eine Festplatte läßt sich beim Formatieren in mehrere Partitionen unterteilen, wobei jeder Partition ein eigenes Betriebssystem zugewiesen werden kann. Hingegen ist eine Diskette nur unter einem Betriebssystem lauffähig.

Seit der Vorstellung des ersten IBM PC im Jahre 1981 sind eine Vielzahl unterschiedlicher Disketten- und Plattenformate erschienen.

# Aufzeichnungsformate

Auf jedem Datenträger werden neben den Datensektoren einige Sektoren für Verwaltungszwecke belegt. In den *Verwaltungssektoren* stehen der *Urladereintrag (Boot Record)*, die *Dateibelegungstabelle (File Allocation Table* oder FAT) und die *Verzeichniseinträge (Directories)*.

### Aufzeichnungsnotation

Die Bestimmung eines Sektors erfolgt unter BIOS und DOS in unterschiedlichen Notationen. Beim Aufruf einer BIOS-Routine ist die BIOS-Festlegung, beim Aufruf einer DOS-Funktion die DOS-Notation zu berücksichtigen.

Im BIOS wird ein Sektor als dreidimensionale Koordinate aus *Spurnummer* (Zylindernummer), *Seitennummer* (Kopfnummer) und *Sektornummer* festgelegt. Die Spur- und Seitennumerierung beginnt bei 0, die Sektornumerierung bei 1. Die äußerste Spur trägt die Nummer 0, die innerste Spur die höchste Nummer (abhängig vom Aufzeichnungsformat).

Unter DOS erfolgt die Sektorfestlegung durch zweidimensionale Koordinaten: Seitennummer und Sektornummer. Die Numerierung der Sektoren erfolgt fortlaufend vom äußersten (Sektor 0) bis zum innersten Rand, wodurch sich die Angabe einer Spurnummer erübrigt (im Gegensatz zum BIOS).

DOS-Spezifikationen können in BIOS-Koordinaten umgewandelt werden:

BIOS\_Sektor = 1 + DOS\_Sektornummer modulo Sektoren\_pro\_Seite

BIOS\_Seite = (DOS\_Sektornummer \ Sektoren\_pro\_Spur)

BIOS\_Spur = DOS\_Sektornummer \ (Sektoren\_pro\_Spur \* Seitenanzahl)

Die Umwandlung der BIOS-Koordinaten in DOS-Sektornummern ist ebenfalls möglich:

 $DOS\_Sektornummer = (BIOS\_Sektor - 1) + BIOS\_Seite$ 

- + Sektoren\_pro\_Spur + BIOS\_Spur \* Sektoren\_pro\_Spur
- + Seitenanzahl

# Urladereintrag

Beim Starten des Systems wird geprüft, ob im Primärlaufwerk ein Systemdatenträger vorliegt. Anschließend lädt das ROM-BIOS den *Urladereintrag* (*Boot Record*) aus Sektor 0 (Seite 0, Spur 0) und führt den darin enthaltenen Programmcode aus.

Das erste Byte im Urladereintrag enthält den Assemblerbefehl *JMP*, das zweite Byte die Adresse (Offset), bei der der Programmcode beginnt. Die Bytes 3 bis 29 sind mit Daten belegt.

Unterteilung eines Datenträgers in Sektionen



# Verzeichniseinträge

Zu jeder Datei eines Datenträgers existiert ein Dateieintrag im *Dateiverzeichnis* (*Directory*). Der Verzeichniseintrag einer Datei enthält alle Informationen über die Beschaffenheit der Datei (Name, Umfang, Attribute etc.), jedoch nicht über die Verteilung der Datei in Cluster auf dem Datenträger. Diese Information wird in der *Dateibelegungstabelle* (*File Allocation Table* oder FAT) abgelegt.

Ein Verzeichniseintrag belegt 32 Bytes, ein Sektor kann bis zu 16 Einträge aufnehmen. Die maximale Anzahl der Verzeichnissektoren und damit der Verzeichniseinträge hängt vom jeweiligen Datenträgerformat ab.

Zu den Dateiverzeichniseinträgen kommen Verzeichniseinträge für Unterverzeichnisse und für den Datenträgerkennsatz. Unterverzeichnisse werden in der Verzeichnisverwaltung ähnlich wie Dateien behandelt. Ein Unterverzeichnis kann beliebig viele andere Unterverzeichnisse aufnehmen.

Ein Verzeichniseintrag besteht aus acht Teilen mit insgesamt 32 Bytes.

| Offset | Länge (Bytes) | Erklärung        | Kodierung      |
|--------|---------------|------------------|----------------|
| 0      | 8             | Dateiname        | ASCII-Zeichen  |
| 8      | 3             | Namenerweiterung | ASCII-Zeichen  |
| 11     | 1             | Attribute        | Bit-Kodierung  |
| 12     | 10            | unbenutzt        | unbenutzt      |
| 22     | 2             | Uhrzeit          | kodiertes Wort |
| 24     | 2             | Datum            | kodiertes Wort |
| 26     | 2             | Start-Cluster    | Wort           |
| 28     | 4             | Dateigröße       | Ganzzahl       |

Die acht Teile werden im folgenden erläutert.

### **Dateiname**

Der Dateiname kann aus maximal acht Zeichen bestehen, wobei nur Großbuchstaben verwendet werden sollten. Kürzere Namen werden mit Leerzeichen aufgefüllt. Leerzeichen im Dateinamen sind zu vermeiden, da die meisten DOS-Kommandos Namen mit Zwischenräumen nicht verarbeiten. Die DOS-Routinen können auf solche Namen allerdings problemlos zugreifen.

Enthält der Eintrag keinen Dateinamen, ist im ersten Byte des Namenfeldes folgende Kodierung zu finden:

0 (\$00): Eintrag unbenutzt (noch nie benutzt)

46 (\$2E): Unterverzeichnis 229 (\$E5): Eintrag gelöscht

Beim Löschen einer Datei wird das erste Byte des Namenfeldes auf \$E5 gesetzt und die FAT-Kette entfernt. Die übrigen Informationen über die Datei bleiben im Eintrag erhalten.

Steht im ersten und zweiten Byte des Namenfeldes der Wert 46(\$2E), handelt es sich um das Vaterverzeichnis des aktuellen Unterverzeichnisses. In diesem Fall enthält das Start-Cluster-Wort (ab Offset 26) die Nummer des ersten Clusters des Vaterverzeichnisses.

### **Dateinamenerweiterung**

Für die Dateinamenerweiterung stehen drei Bytes zur Verfügung. Kürzere Erweiterungen werden mit Leerzeichen aufgefüllt. Während im Dateinamenfeld mindestens ein Zeichen stehen muß, darf das Namenerweiterungsfeld leer gelassen werden.

Bei einem Datenträgerkennsatz werden das Dateinamen- und das Namenerweiterungsfeld als ein 11-byte-Bereich verwendet.

### **Dateiattribute**

Im Attribute-Byte sind die Dateiattribute wie folgt kodiert:

| Bit gesetzt | Erläuterung         |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|
| 0           | nur lesen           |  |  |
| 1           | verborgen           |  |  |
| 2           | System              |  |  |
| 3           | Datenträgerkennsatz |  |  |
| 4           | Unterverzeichnis    |  |  |
| 5           | Archiv              |  |  |
| 6           | unbenutzt           |  |  |
| 7           | unbenutzt           |  |  |

### Uhrzeit

Es wird die Zeit festgehalten, zu der die Datei das letztemal geändert oder neu angelegt wurde. Die Zeit wird als vorzeichenlose 2-byte-Ganzzahl gespeichert. Da dieser Platz für die vollständige Sekundenzählung nicht ausreicht, werden die Sekunden in Zweier-Einheiten abgelegt:

Uhrzeit = Stunden \* 2048 + Minuten + 32 + Sekunden / 2

### **Datum**

Es ist das Datum gespeichert, an dem die Datei das letztemal geändert oder angelegt wurde. Das Datum wird in zwei Bytes wie folgt abgelegt:

Datum = (Jahr-1980) + 512 + Monat \* 64 + Tag

### Start-Cluster

In dem Start-Cluster-Feld steht ein Zwei-Byte-Zeiger auf den ersten Daten-Cluster der Datei. Bei fehlenden Daten enthält das Feld den Wert Null.

### Dateigröße

Im Dateigrößenfeld läßt sich eine Angabe von über 4 Gbyte unterbringen. Die mit DOS maximal verwaltbare Dateigröße beträgt allerdings 32 Kbyte.

### Dateibelegungstabelle

Jede Diskette oder Festplatte besteht aus Sektoren, die zu Clustern zusammengefaßt sind. Die Anzahl der Sektoren pro Cluster ist durch das Aufzeichnungsformat vorgegeben. Die Speicherung der Dateien geschieht Cluster für Cluster. Je größer eine Datei ist, desto mehr Cluster belegt sie. Es ist nicht notwendig, daß alle zu einer bestimmten Datei gehörenden Cluster physikalisch direkt hintereinander liegen. Man spricht von fragmentierten Dateien. Die logische Verknüpfung der zu einer Datei gehörenden Cluster wird in der Dateibelegungstabelle (File Allocation Table oder FAT) vorgenommen. Die FAT wird in zwei, vier oder noch mehr Sektoren des Datenträgers gespeichert (je nach Aufzeichnungsformat).

Bei den meisten Formaten steht die FAT aus Sicherheitsgründen doppelt auf der Diskette bzw. Platte.

Es gibt zwei unterschiedliche FAT-Arten: 12-bit- und 16-bit-Format. Eine 12-bit-FAT ist eine Tabelle mit bis zu 4.096 Einträgen, eine 16-bit-FAT kann bis zu 65.536 Einträge enthalten. Für jeden Cluster des Datenträgers wird ein Eintrag angelegt. Bei einer 12-bit-FAT belegt ein Eintrag genau drei hexadezimale Stellen, bei einer 16-bit-FAT genau vier Hex-Stellen.

Für jede Datei wird in der FAT eine Belegungstabelle angelegt. Im Dateiverzeichnis befindet sich ab Offset 26 ein 26-byte-Zeiger auf den ersten FAT-Eintrag der Datei. Dieser und die weiteren Einträge enthalten die Nummern der Cluster, die von der Datei belegt werden (die Cluster sind mit 2 beginnend durchnumeriert). Dabei können neben den Cluster-Nummern folgende Sonderwerte auftreten:

0: der Cluster ist nicht belegt und kann verwendet werden; 4087 (\$FF7): der Cluster ist nicht benutzbar (beschädigt); 4095 (\$FFF): es handelt sich um den letzten Cluster der Datei.

Die Werte 4081 (\$FF1) bis 4086 (\$FF6) deuten ebenfalls auf einen nicht verwendbaren Cluster hin, kommen aber selten vor. Bei der 16-bit-FAT lauten die entsprechenden Werte \$FFF1 bis \$FFF7.

Beim Löschen einer Datei werden die FAT-Einträge der entsprechenden Cluster auf 0 gesetzt. Die gespeicherten Daten und die meisten Verzeichnisinformationen werden nicht entfernt.

Die 12-byte-FAT wird auf dem Datenträger in einem kompakten Format gespeichert, um Platz zu sparen. Dabei werden jeweils zwei FAT-Einträge zu einem Paar zusammengefaßt und in drei Bytes abgelegt. Wenn das Paar beispielsweise \$123 und \$456 lautet, werden folgende drei Bytes auf dem Datenträger festgehalten: \$23, \$61 und \$45.

Die 16-byte-FAT wird ohne weitere Kodierung in der Reihenfolge der Einträge auf dem Datenträger gespeichert.

### Dateikontrollblöcke und Dateinummern

Die traditionellen DOS-Funktionen, die mit der DOS-Version 1 eingeführt wurden, sprechen Dateien über *Dateikontrollblöcke* (*File Control Blocks* oder FCB) an. Die mit der DOS-Version 2 vorgestellten Dateifunktionen greifen auf Dateien über *Dateinummern* zu.

### Dateikontrollblöcke

Ein Dateikontrollblock oder FCB umfaßt 44 Bytes mit Informationen über die zugehörige Datei. Der FCB besteht aus zwei Hauptteilen: dem eigentlichen FCB mit 37 Bytes und dem erweiterten FCB mit sieben Bytes. Der erweiterte FCB ist ein quasi-optionaler Bereich vor dem eigentlichen FCB, er enthält spezielle Dateiattribute wie verborgen oder System. Die Offset-Numerierung des Dateikontrollblocks orientiert sich am Beginn des eigentlichen FCBs.

| Offset | Länge (Bytes) | Erläuterung                            |
|--------|---------------|----------------------------------------|
| -7     | 1             | FF: erweiterter FCB-Teil ist aktiv     |
| -6     | 5             | unbenutzt                              |
| - 1    | 1             | Dateiattribute bei aktiver Erweiterung |
| 0      | 1             | Laufwerknummer                         |
| 1      | 8             | Datei- oder Gerätename                 |
| 9      | 3             | Dateinamenerweiterung                  |
| 12     | 2             | aktuelle Blocknummer                   |
| 14     | 2             | Datensatzlänge                         |
| 16     | 4             | Dateilänge (in Bytes)                  |
| 20     | 2             | Datum (wie im Verzeichnis bit-kodiert) |
| 22     | 10            | DOS-Arbeitsbereich                     |
| 32     | 1             | aktuelle Datensatznummer               |
| 33     | 4             | Datensatznummer für wahlfreien Zugriff |

Der Wert 255 (\$FF) bei Offset – 7 signalisiert, daß eine Attributkodierung in Offset – 1 vorliegt. Die Kodierung entspricht der im Dateiverzeichnis, sie muß nur in den Fällen *verborgen, Verzeichnis* oder *System* angegeben werden.

Die Laufwerknummer ist ab Offset 0 wie folgt abgelegt: 0 entspricht dem aktuellen Laufwerk, 1 kennzeichnet Laufwerk A, 2 Laufwerk B usw.

Im Feld für den Dateinamen kann ein Standardgerätename untergebracht werden: CON, AUX, COM1, COM2, LPT1, LPT2, PRN oder NUL. DOS spricht in diesem Fall das Gerät anstelle einer Datei an. Bei der Angabe eines Dateinamens kann kein Zugriffspfad spezifiziert werden, da die Dateikontrollblöcke generell nicht mit Pfaden arbeiten.

Die Aufteilung einer Datei für sequentiellen Zugriff erfolgt anhand einer Blocknummer (ab Offset 12) und einer Datensatznummer (ab Offset 32). Ein Block enthält 128 Sätze. Die Numerierung beider Angaben beginnt bei 0. Vor der ersten sequentiellen Zugriffsoperation müssen Block- und Datensatzwert im FCB gesetzt werden. DOS stellt die Angaben nach jedem Zugriff automatisch einen Satz weiter.

Die ab Offset 14 festgelegte Datensatzlänge bestimmt das Sichtfenster des Anwendungsprogramms auf die Datei. Diese Angabe hat nichts mit der Speicherung der Datei auf dem Datenträger oder dem DOS-Zugriff zu tun.

Für wahlfreien Zugriff steht das Datensatzfeld ab Offset 33 zur Verfügung. Die Numerierung der Datensätze beginnt bei 0 in einer 4-byte-Ganzzahl. Die Länge der Sätze ist ab Offset 14 fest vorgegeben.

### Dateinummern

Ab DOS 2 stehen für den Datei- und Gerätezugriff Dateinummern anstelle der Dateikontrollblöcke zur Verfügung. Bei Dateinummernzugriffen können neben Datei- auch Pfadnamen angegeben werden. Eine Dateinummer ist eine 16-bit-Ganzzahl, die von DOS einem bestimmten Gerät oder einer Datei zugeordnet werden. Alle Zugriffe erfolgen über den Aufruf von DOS-Routinen, wobei die Dateinummer in Register AX angegeben wird. Das Registerpaar DS:DX muß bei Aufruf einen Zeiger auf den String enthalten, in dem Pfad- und Dateiname stehen.

# Folgende Dateinummern sind standardmäßig bereits vergeben:

| Dateinummer | Standardvorgabe | Erläuterung                                    |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 0           | CON:            | Standardeingabe (üblicherweise die Tastatur)   |
| 1           | CON:            | Standardausgabe (üblicherweise der Bildschirm) |
| 2           | CON:            | Standardfehlerausgabe (immer der Bildschirm)   |
| 3           | AUX:            | Standardhilfseinheit (AUX-Einheit)             |
| 4           | PRN:            | Standarddrucker (LPT1: oder PRN:)              |

# Aufzeichnungsformat

| Medium     | Format | ab DOS | Seiten | Sektoren | Spuren/<br>Zylinder | Sektoren<br>pro Spur | Speicher-<br>kapazität<br>( byte) |
|------------|--------|--------|--------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Diskette   | S-8    | 1.0    | 1      | 320      | 40                  | 8                    | 160 K                             |
| Diskette   | D-8    | 1.11   | 2      | 640      | 40                  | 8                    | 320 K                             |
| Diskette   | S-9    | 2.0    | 1      | 360      | 40                  | 9                    | 180 K                             |
| Diskette   | D-9    | 2.0    | 2      | 720      | 40                  | 9                    | 360 K                             |
| Diskette   | QD-9   | 3.0    | 2      | 1.440    | 80                  | 9                    | 720 K                             |
| Diskette   | QD-15  | 3.0    | 2      | 2.400    | 80                  | 15                   | 1.200 K                           |
| Festplatte | XT     | 2.0    | 4      | 20.808   | 306                 | 17                   | 10 M                              |
| Festplatte | AT     | 3.0    | 4      | 41.820   | 615                 | 17                   | 20 M                              |

| Verwaltungssektoren |      |     |           | n      | Daten-   |         | Cluster-    | Sektoren    |
|---------------------|------|-----|-----------|--------|----------|---------|-------------|-------------|
| Medium              | Boot | FAT | Directory | Gesamt | sektoren | Cluster | numerierung | pro Cluster |
| Diskette            | 1    | 2   | 4         | 7      | 323      | 313     | 2 bis 314   | 1           |
| Diskette            | 1    | 2   | 7         | 10     | 630      | 315     | 2 bis 316   | 2           |
| Diskette            | 1    | 4   | 4         | 9      | 351      | 351     | 2 bis 352   | 1           |
| Diskette            | 1    | 4   | 7         | 12     | 708      | 354     | 2 bis 355   | 2           |
| Diskette            | 1    | 10  | 7         | 18     | 1.422    | 711     | 2 bis 712   | 2           |
| Diskette            | 1    | 14  | 14        | 29     | 2.371    | 2.371   | 2 bis 2.372 | 1           |
| Festplatte          | 1    | 16  | 32        | 49     | 20.759   | 2.587   | 2 bis 2.588 | 8           |
| Festplatte          | 1    | 82  | 64        | 147    | 41.673   | 5.193   | 2 bis 5.194 | 4           |

### Anmerkungen

- Diskette: Die Formatbuchstaben D, S und Q kennzeichnen die Aufzeichnungsdichte: S (single sided), D (double sided) und Q (quad density), die Formatzahlen (8, 9, 15) die Sektoren pro Spur.
- Festplatte: Angegeben sind die Maximalwerte, durch die Aufteilung in Partitionen können die tatsächlichen Werte teilweise (z. B. FAT) beträchtlich darunter liegen.

# DOS-Urladereintrag

| Offset | Länge   | Inhalt                              |         |              |               |
|--------|---------|-------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 3      | 8 Bytes | Systemkennzeichnung                 | (z. B.  | IBM 2.1).    |               |
| 11     | 1 Wort  | Anzahl Bytes pro Sekt               | oren (  | z.B. 512 o   | der hex 200). |
| 13     | 1 Byte  | Anzahl Sektoren pro C               | Cluster | (z.B. 1 od   | er 2).        |
| 14     | 1 Wort  | Anzahl reservierter Sel             | ctoren  | am Anfanç    | ].            |
| 16     | 1 Byte  | Anzahl FAT-Kopien p                 | ro Da   | tenträger (1 | oder 2).      |
| 17     | 1 Wort  | Max. Einträge im Stam               | nmdire  | ectory (64 c | der 112).     |
| 19     | 1 Wort  | Gesamtanzahl der Sek                | toren.  |              |               |
| 21     | 1 Byte  | Formatkennzeichen:                  | FF      | D-8          |               |
|        |         |                                     | FE      | S-8          |               |
|        |         |                                     | FD      | D-9          |               |
|        |         |                                     | FC      | S-9          |               |
|        |         |                                     | F9      | QD-9/15      |               |
| 22     | 1 Wort  | Anzahl Sektoren pro F               | AT.     |              |               |
| 24     | 1 Wort  | Anzahl Sektoren pro S               | pur.    |              |               |
| 26     | 1 Wort  | Anzahl der Seiten bzw. Magnetköpfe. |         |              |               |
| 28     | 1 Wort  | Anzahl gesondert reser              | vierte  | r Sektoren.  |               |

Grafik

# Memory-Mapped-Speicherung

Die Speicherung von Bildschirmdarstellungen erfolgt im Hauptspeicher des Computers memory-mapped, das heißt, jeder Position auf dem Schirm entspricht eine Stelle im Speicher. Die Darstellungen werden aus Punkten oder Pixels aufgebaut. Die Anzahl der Pixel ist ein Maß für die Güte der Auflösung bzw. die Genauigkeit der Darstellung. Bei Textanzeigen werden jeweils die Pixel eines Zeichens zu einer Einheit (Zeichenbox) zusammengefaßt.

Als Schnittstelle zwischen Bildschirmspeicher und Anzeige dient der CRT-Controller, der den Bitstrom in Helligkeits- bzw. Farbsignale auf dem Schirm umsetzt. Der von der Kathodenstrahlröhre (Cathode Ray Rube) erzeugte Elektronenstrahl wird Pixelzeile für Pixelzeile über die phosphoreszierende Oberfläche der Bildschirmröhre gelenkt und entsprechend den im Speicher abgelegten Bitmuster hell oder dunkel getastet (ein- und ausgeschaltet). Man sagt, der Bildschirm wird gerastert (in Bildpunkte zerlegt).

Um ein konstantes Bild zu erzeugen, wird der Elektronenstrahl oder Rasterstrahl 60 mal pro Sekunde von links oben nach rechts unten in Pixelzeilen über den Bildschirm geführt. Dadurch werden Veränderungen im Bildschirmspeicher praktisch verzögerungslos zur Anzeige gebracht. Wenn der Rasterstrahl rechts unten angekommen ist, muß er mit einer einzigen vertikalen Bewegung in die Ecke links oben (die Ausgangsposition) gebracht werden. Man spricht vom vertikalen Rücklauf, die hierfür benötigte Zeit beträgt 1,25 Millisekunden. Während der Rücklaufzeit wird der Elektronenstrahl dunkelgetastet (abgeschaltet), so daß keine Informationen auf den Bildschirm geschrieben werden können.

Der Bildschirmspeicher wird sowohl von der CPU als auch vom CRT-Controller angesprochen: Die CPU legt Daten ab, die vom CRT-Controller ausgelesen und auf den Schirm gebracht werden. Wenn nun die CPU auf ein Byte zugreift, das im gleichen Moment vom Controller gelesen wird, erscheint auf dem Bildschirm ein Flimmern (Schnee). Das kann vermieden werden, indem die CPU nur während des vertikalen Strahlrücklaufs auf den Bildschirmspeicher zugreift (da in dieser Zeitspanne keine Informationen zur Anzeige gebracht werden). Die Rücklaufzeit läßt sich abfragen; beispielsweise ist beim Farbgrafikadapter in der Portadresse hex 3DA das Vertical Sync Bit während des Rücklaufs auf 1 gesetzt.

### Bildschirmformate

### Adapter

Mit der Erstvorstellung des IBM PC im Jahre 1981 wurden acht Formate für die Bildschirmdarstellung eingeführt. Heute gibt es 17 Anzeigemodi, die allerdings je nach Modell nur teilweise nutzbar sind.

Zur Bildschirmsteuerung sind Adapter erforderlich, wobei zwischen verschiedenen Adaptern zu unterscheiden ist:

- Monochromadapter f
  ür Textdarstellungen ohne Farbe;
- Farbgrafikadapter zur Anzeige von Texten mit maximal 16 Farben (Vordergrund) und Grafiken mit bis zu vier Farben;
- HR-Farbgrafikadapter f
  ür die Darstellungen von Texten und Grafik mit maximal 64
  Farben (High Resolution);
- Professional Grafikadapter für höchstauflösende Grafikdarstellungen und bis zu 256 Farben.

### Farben

Die Erzeugung der Farben auf dem Bildschirm erfolgt aus drei Grundfarben (rot, grün oder blau oder kurz RGB) und einer Helligkeits- oder Intensitätskomponente (I).

In der Mischfarbpalette finden sich 16 Farben, deren Numerierung von 0 bis 15 aus der Binärdarstellung der vier Farbkomponenten IRGB abgeleitet werden kann.

|            |                          | _F | arbb | oits* |   |
|------------|--------------------------|----|------|-------|---|
| Farbnummer | Farbe                    | 1  | R    | G     | В |
| 0          | Schwarz                  | 0  | 0    | 0     | 0 |
| 1          | Blau                     | 0  | 0    | 0     | 1 |
| 2          | Grün                     | 0  | 0    | 1     | 0 |
| 3          | Türkis                   | 0  | 0    | 1     | 1 |
| 4          | Rot                      | 0  | 1    | 0     | 0 |
| 5          | Magenta                  | 0  | 1    | 0     | 1 |
| 6          | Braun (oder dunkelgelb)  | 0  | 1    | 1     | 0 |
| 7          | Hellgrau (oder weiß)     | 0  | 1    | 1     | 1 |
| 8          | Dunkelgrau (oft schwarz) | 1  | 0    | 0     | 0 |
| 9          | Hellblau                 | 1  | 0    | 0     | 1 |
| 10         | Hellgrün                 | 1  | 0    | 1     | 0 |
| 11         | Helltürkis               | 1  | 0    | 1     | 1 |
| 12         | Hellrot                  | 1  | 1    | 0     | 0 |
| 13         | Hellmagenta              | 1  | 1    | 0     | 1 |
| 14         | Gelb (oder hellgelb)     | 1  | 1    | 1     | 0 |
| 15         | Weiß                     | 1  | 1    | 1     | 1 |

<sup>\*</sup> I (Intensität), R (rot), G (grün), B (blau)

# Hinweise zur Verwendung von Farben

Da die Grundkomponenten IRGB aktiv Licht auf dem Bildschirm erzeugen, gibt es Mischfarben, die heller und andere, die dunkler sind (je nach Anteil der Komponenten). Die Grundfarben selbst leuchten am stärksten.

Bei manchen Bildschirmmonitoren bleibt das Intensitätsbit wirkungslos, so daß einige an sich verschiedene Modi gleichartig werden (zum Beispiel die Modi 0 und 8).

Der Farbgrafikadapter ist nur zusammen mit einem RGB-Monitor verwendbar, ein Composite-Monochrommonitor erzeugt bei anderen Farben als schwarz (0) und weiß (7) unvorhersehbare Ausgaben.

### Farbunterdrückende Modi

Die Bildschirmmodi 0, 2 und 5 heißen farbunterdrückende Modi, weil das Farbsignal in Grauabstufungen umgesetzt wird. Die Unterdrückung erfolgt jedoch nur am Composite-Ausgang des PC, nicht am RGB-Ausgang.

### Modi mit 64 und 256 Farben

Mit dem HR-Farbgrafikadapter und einem entsprechenden Monitor können bis zu 64 Farben dargestellt werden. Die 64-Farbenpalette wird wie die 16-Farbenstandardpalette aus den Grundkomponenten RGB (rot, grün und blau) zusammengesetzt, aber von jeder Grundfarbe existiert eine hellere und eine dunklere Schattierung. Das ist nicht mit Intensitätsunterschieden zu verwechseln, vielmehr stehen sechs getrennte, aktive Farbsignale zur Verfügung). Man spricht von der RrGgBb-Palette, wobei die Großbuchstaben stellvertretend für die helleren und die Kleinbuchstaben für die dunkleren Farbsignale stehen.

Mit dem Professional Grafikadapter und einem passenden Monitor lassen sich höchstauflösende Grafiken mit bis zu 256 Farben darstellen.

### **Textmodi**

### Speicherung und Anzeigeattribute

In den Textmodi gehören zu jeder Zeichenposition auf dem Bildschirm zwei Bytes im Speicher. Das erste Byte enthält den ASCil-Lode des Zeichens, das zweite die Anzeigeattribute. Folgende Attribute sind möglich:

- Vordergrundfarbe: die Farbe des Zeichens kann aus der 16-Farbenpalette gewählt werden:
- Hintergrundfarbe: die Farbe der nicht zum Zeichen gehörenden Pixel in der Zeichenbox ist aus der 8-Farbenpalette (ohne gesetztes Intensitätsbit, das heißt, die Farben 0 bis 7) zu bestimmen;
- Blinkeigenschaft.

Die Codierung der Attribute erfolgt im Attributbyte gemäß nachstehender Tabelle, die Bits können unabhängig voneinander gesetzt werden. Die Standardvorgabe von DOS ist weiß (7) auf schwarz (0) ohne blinken.

| Bit gesetzt | Erläuterung                           |
|-------------|---------------------------------------|
| 0           | Blaukomponente für Vordergrund        |
| 1           | Grünkomponente für Vordergrund        |
| 2           | Rotkomponente für Vordergrund         |
| 3           | Intensitätskomponente für Vordergrund |
| 4           | Blaukomponente für Hintergrund        |
| 5           | Grünkomponente für Hintergrund        |
| 6           | Rotkomponente für Hintergrund         |
| 7           | Blinken des Vordergrundzeichens.      |

### Besonderheiten im Monochrommodus

Da im Monochrommodus lediglich Schwarzweiß-Darstellungen möglich sind, bewirken nur die folgenden "Farbkombinationen" im Attributbyte eine vom Standard (weiß auf schwarz) unterscheidbare Anzeige:

- Durch die Vordergrundfarbe blau (Bit 0 gesetzt) und die Hintergrundfarbe schwarz (Bits 4, 5 und 6 nicht gesetzt) wird die Unterstreichung von Zeichen verursacht.
- Die Vordergrundfarbe schwarz (Bits 0, 1 und 2 nicht gesetzt) und die Hintergrundfarbe weiß (Bits 4, 5 und 6 gesetzt) bewirken eine inverse Darstellung.
- Wenn alle Bits des Attributbytes nicht gesetzt sind, werden unsichtbare Zeichen (schwarz auf schwarz) auf dem Bildschirm ausgegeben.

### Verwaltung von Textseiten

Die Textmodi 0 und 1 belegen nur 2 Kbyte, die Textmodi 2 und 3 nur 4 Kbyte Speicherbereich. Da der Bildschirmspeicher eine Kapazität von 16 Kbyte aufweist, kann er mehrere Anzeigeseiten dieser Modi aufnehmen, wobei auf dem Bildschirm nur jeweils eine Seite dargestellt wird. Durch Umschalten lassen sich die Seiten nacheinander anzeigen. Die Aufteilung der Seiten ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

| Seitennummer | Modi 0 und 1<br>2 KB Beginn | Modi 2 und 3<br>4 KB Beginn |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0            | B800                        | B800                        |
| 1            | B880                        | B900                        |
| 2            | B900                        | BA00                        |
| 3            | B980                        | BB00                        |
| 4            | BA00                        |                             |
| 5            | BA80                        |                             |
| 6            | BB00                        |                             |
| 7            | BB80                        |                             |

Zur Aktivierung einer Anzeigeseite muß die Startadresse durch den 6845-Controller geändert werden. Üblicherweise geschieht dies mit Interrupt 16 bzw. hex 10 (BIOS-Bildschirmroutine 5).

### Grafikmodi

### Speicherung

Während in den Textmodi die Zeichen im ASCII-Code gespeichert werden, sind die Pixels in den Grafikmodi als Bitfolgen im Bildschirmspeicher abgelegt. Jedem Pixel ist ein Bit zugeordnet. Die Pixelzeilen sind als Bits blockweise zusammengefaßt. In den Modi 4, 5, und 6 (Grafikmodi des Farbgrafikadapters) gibt es zwei Blöcke, von denen der erste die geradzahligen Zeilen (0, 2, 4 ... 198) und der zweite die ungradzahligen Zeilen (1, 3, 5 ... 199) umfaßt. Die Bits eines Blocks folgen unmittelbar aufeinander, jeder Block beginnt an einer geraden Kbyte-Grenze.

In den Modi 4 und 5 (vier Farben) dienen jeweils zwei aufeinanderfolgende Bits der Farbsetzung eines Pixels, im Modus 6 (zwei Farben) entspricht jedem Pixel genau ein Bit.

### Farben

Für die Grafikmodi, die weniger als 16 Farben umfassen, existieren vorgegebene Farbpaletten, die eine Auswahl aus der 16-Farbenstandardpalette enthalten. Eine Änderung der Paletten ist nur beim HR-Farbgrafikadapter möglich.

Im Zweifarbenmodus 6 gibt es nur eine Farbpalette:

| Bit | Farbe   |
|-----|---------|
| 0   | schwarz |
| 1   | weiß    |

In den Vierfarbenmodi 4 und 5 stehen zwei Farbpaletten zur Auswahl:

| Palette 1 |      |                    |      | alette 2 |                    |
|-----------|------|--------------------|------|----------|--------------------|
| Wert      | Bits | Farbe              | Wert | Bits     | Farbe              |
| 0         | 00   | schwarz (Standard) | 0    | 00       | schwarz (Standard) |
| 1         | 01   | grün               | 1    | 01       | türkis             |
| 2         | 10   | rot                | 2    | 10       | magenta            |
| 3         | 11   | braun              | 3    | 11       | weiß               |

Bei Textzeichen wird die Bitkombination 11 als Vordergrund- und die Bitkombination 00 als Hintergrundfarbe genommen.

In den Grafikmodi 13 und 14 steht die gesamte 16-Farbenstandardpalette zur Verfügung.

# DOS-Routinen

Für den Aufruf der DOS-Routinen stehen neun Interrupts zur Verfügung:

| Interrupt Erklärung |      | Erklärung                                        |  |  |
|---------------------|------|--------------------------------------------------|--|--|
| 32                  | \$20 | Programm beenden (Funktion 0)                    |  |  |
| 33                  | \$21 | Aufruf der DOS-Funktionen                        |  |  |
| 34                  | \$22 | Adreßinterrupt: Startadresse nach Programmende   |  |  |
| 35                  | \$23 | Adreßinterrupt: Sprung bei Tastaturunterbrechung |  |  |
| 36                  | \$24 | Adreßinterrupt: Sprung bei kritischem Fehler     |  |  |
| 37                  | \$25 | Absolutes Lesen von Diskette/Festplatte          |  |  |
| 38                  | \$26 | Absolutes Schreiben auf Diskette/Festplatte      |  |  |
| 39                  | \$27 | Programm beenden und im Speicher verbleiben      |  |  |
| 47                  | \$2F | Steuerung des Druckerspoolers (ab DOS 3.0)       |  |  |

Während die Interrupts 32; 34 bis 39 und 47 klar umrissenen Aufgaben dienen, fungiert Interrup 33 als "Sprungverteiler" für eine Vielzahl von DOS-Funktionen. Zur Wahl einer bestimmten Funktion muß der Funktionswert beim Aufruf von Interrupt 33 in Register AH spezifiziert werden.

Nachfolgend sind die über Interrupt 33 erreichbaren DOS-Routinen nach Funktionsnummern geordnet aufgelistet. Die Angabe einer DOS-Versionsnummer bedeutet, daß die betreffende Routine erst ab der entsprechenden DOS-Version zur Verfügung steht. Ein Beispiel: DOS 3 heißt, daß die Funktion unter DOS 1 und 2 nicht angesprochen werden kann. Neben einer kurzen Erklärung sind zu jeder Routine die benötigten Ein- und Ausgaberegister zur Parameterübergabe angegeben. Eingabe bedeutet in diesem Zusammenhang, daß der DOS-Routine Werte übergeben werden, Ausgabe, daß die Routine Funktionswerte liefert.

AH fungiert stets als Eingaberegister zur Auswahl einer bestimmten Routine (der Funktionscode ist in der Tabelle unter Routine aufgelistet). Beispiel: Der Aufruf von Interrupt 33 mit dem Wert 3 in Register AH bewirkt die Ausführung der Routine Serielle Eingabe.

Hinweis: Die Funktionen 24 und 29 bis 32 dienen DOS-internen Zwecken und sollten von Programmen nicht aufgerufen werden.

| Routine | Funktion         | Eingabe | Ausgabe | DOS |
|---------|------------------|---------|---------|-----|
| 0 \$00  | Programm beenden |         |         | 1   |

Das Programm wird beendet und die Kontrolle an DOS übergeben. Offene Dateien werden nicht geschlossen. Die Routine ist funktionell identisch mit Interrupt 32. Ab DOS 2.0 steht die überarbeitete Funktion 76 (\$4C) zur Verfügung.

| 1 \$01 | Tastatureingabe mit | AL: eingegebenes | 1 |
|--------|---------------------|------------------|---|
|        | Echo                | Zeichen          |   |

Die Funktion wartet auf eine Tastatureingabe. Bei Eingabe eines ASCII-Zeichens wird dessen Code in AL geladen, bei Eingabe eines anderen Zeichens werden zwei Bytes generiert (Haupt- und Hilfsbyte), die durch zwei aufeinanderfolgende Aufrufe der Funktion zu lesen sind.

| 2 \$02     | Bildschirmausgabe          | DL: auszugebendes Zeichen           | 1 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Es wird ei | n einzelnes Zeichen auf da | as Standardausgabegerät ausgegeben. |   |
| 3 \$03     | Serielle Eingabe           | AL: eingegebenes<br>Zeichen         | 1 |

Es wird ein Zeichen vom Standardhilfsgerät gelesen.

| Routine                                     | Funktion                                                                                                                | Eingabe                                                                                   | Ausgabe                                                                                  | DOS                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4 \$04                                      | Serielle Ausgabe                                                                                                        | DL: auszugebendes<br>Zeichen                                                              |                                                                                          | 1                    |
| Es wird ein                                 | Zeichen auf dem Standar                                                                                                 | dhilfsgerät ausgegeben                                                                    | · ·                                                                                      |                      |
| 5 \$05                                      | Druckerausgabe                                                                                                          | DL: auszugebendes<br>Zeichen                                                              |                                                                                          | 1                    |
|                                             | Zeichen auf dem Stand<br>er spezifizieren.                                                                              | darddrucker ausgegebe                                                                     | n. Mit MODE läßt sic                                                                     | h ein an             |
| 6 \$06                                      | Direkte Tastatur/<br>Bildschirm-Ein-/<br>Ausgabe                                                                        | DL: 0-254: auszu-<br>gebendes<br>Zeichen;<br>255: Eingabe                                 | AL: eingegebenes<br>Zeichen                                                              | 1                    |
|                                             | vird das in <i>DL</i> stehende<br>gelesen. Die Routine war                                                              |                                                                                           |                                                                                          | 255) eir             |
| 7 \$07                                      | Direkte Tastatur-<br>eingabe ohne Echo                                                                                  | -                                                                                         | AL: eingegebenes<br>Zeichen                                                              | 1                    |
|                                             | eine Eingabe gewartet, d<br>). Eine Betätigung der Br                                                                   |                                                                                           |                                                                                          | largestell           |
| 8 \$08                                      | Tastatureingabe ohne Echo                                                                                               |                                                                                           | AL: eingegebenes<br>Zeichen                                                              | 1                    |
|                                             | e wartet auf eine Einga<br>on arbeitet ähnlich wie F<br>estellt.                                                        |                                                                                           |                                                                                          |                      |
| 9 \$09                                      | Zeichenkette<br>darstellen                                                                                              | DS:DX: Zeiger<br>auf Ausgabe-<br>string                                                   |                                                                                          | 1                    |
|                                             | e der Zeichenkette erfolg<br>eichen "\$" (Code 36) gel                                                                  |                                                                                           | gabegerät. Das Stringe                                                                   | ende muß             |
|                                             |                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                          |                      |
| 10 \$0A                                     | Gepufferte<br>Tastatureingabe                                                                                           | DS:DX: Zeiger auf<br>Eingabepuffer                                                        |                                                                                          | 1                    |
| Die Routine<br>nutzer die D                 |                                                                                                                         | Eingabepuffer<br>en String ein. Währe<br>utzen. Das Stringende                            | ist durch den Code 13                                                                    | n der Be             |
| Die Routing<br>nutzer die E<br>zeichnet. Zu | Tastatureingabe<br>e liest einen vollständig<br>DOS-Editierfunktionen n                                                 | Eingabepuffer<br>en String ein. Währe<br>utzen. Das Stringende                            | ist durch den Code 13<br>fer benötigt.  AL: Zeichen vorhanden;                           | n der Be             |
| nutzer die E<br>zeichnet. Zu<br>11 \$0B     | Tastatureingabe<br>e liest einen vollständig<br>DOS-Editierfunktionen n<br>ır Ablage der Zeichenket<br>Tastatureingabe- | Eingabepuffer<br>gen String ein. Währe<br>utzen. Das Stringende<br>te wird ein Eingabepuf | ist durch den Code 1:<br>fer benötigt.<br>AL: Zeichen vor-<br>handen;<br>0: kein Zeichen | n der Be<br>3 gekenn |

| Routine                   | Funktion                                                                                                   | Eingabe                                   | Ausgabe                     | DOS         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nach dem L<br>angesprunge | Löschen des Tastaturpuff<br>n.                                                                             | ers wird die in AL                        | spezifizierte DOS-Eing      | gaberoutine |
| 13 \$0D                   | Laufwerks-Reset                                                                                            |                                           |                             | 1           |
|                           | Reset werden alle Datei<br>ließen der Dateien aufger                                                       |                                           | vor sollten die Routin      | en 16 odei  |
| 14 \$0E                   | Standardlaufwerk<br>bestimmen                                                                              | DL: Laufwerk-<br>nummer                   | AL: Anzahl der<br>Laufwerke | 1           |
|                           | oene Laufwerk wird als<br>, der Wert 1 Laufwerk B                                                          |                                           | festgelegt: Der Wert 0      | entsprich   |
| 15 \$0F                   | Datei öffnen                                                                                               | <i>DS:DX:</i> Zeiger auf FCB              | AL: Statuscode              | 1           |
|                           | on öffnet eine Datei übe<br>pereits existieren. DOS set                                                    |                                           |                             | Block). Die |
| 16 \$10                   | Datei schließen                                                                                            | <i>DS:DX:</i> Zeiger<br>auf FCB           | AL: Statuscode              | 1           |
| Die durch de              | en Dateikontrollblock FC                                                                                   | B spezifizierte Date                      | ei wird geschlossen.        |             |
| 17 \$11                   | Nach erster passender<br>Datei suchen                                                                      | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                  | AL: Statuscode              | 1           |
|                           | len FCB und bereitet da<br>senden Dateien steht Fur<br>Nach nächster<br>passender Datei<br>suchen          |                                           |                             | 1           |
|                           | ch der nächsten Datei ge<br>ationen genügt.                                                                | esucht, die den durc                      | ch Funktion 17 (\$11)       | vorgegebe-  |
| 19 \$13                   | Datei löschen                                                                                              | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                  | AL: Statuscode              | 1           |
| Die durch de              | en Dateikontrollblock FC                                                                                   | B festgelegte Datei                       | wird gelöscht.              |             |
| 20 \$14                   | Datensatz sequentiell lesen                                                                                | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                  | AL: Statuscode auf FCB      | 1           |
| gebenen näd               | e liest den durch das Da<br>chsten Datensatz in de<br>reßfelder nach jedem Les                             | n Diskettentransfei                       | rbereich DTA. DOS           | _           |
| 21 \$15                   | Datensatz sequentiell schreiben                                                                            | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                  | AL: Statuscode              | 1           |
| das Datensa<br>DOS erhöht | schreibt die im Diskette<br>tzadreßfeld im Dateiko<br>die Datensatzadreßfelde<br>ur Länge eines Sektors ge | ntrollblock FCB vo<br>r nach jedem Schrei | orgegebenen nächsten        | Datensatz.  |

| Routine                                  | Funktion                                                                     | Eingabe                                                                                                                       | Augabe                                                                     | DOS                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 22 \$16                                  | Datei anlegen                                                                | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                                                                                                      | AL: Statuscode                                                             | 1                                         |
| nen angele<br>überschrieb<br>gabedateier | gt. Existiert bereits e<br>ben; der Inhalt geht ver<br>n, während für Eingab | im Dateikontrollblock<br>ine Datei des gleichen<br>loren. Daher eignet sich<br>edateien zumeist Funk<br>on Dateien die Funkti | Namens, wird sie dure<br>n die Funktion am best<br>tion 15 (\$F) eingesetz | ch die neue<br>en für Aus-<br>zt wird. Ab |

| von Pfadnamen erlauben. |                  |                          |                |   |
|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------|---|
| 23 \$17                 | Datei umbenennen | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB | AL: Statuscode | 1 |

Verfügung, die im Unterschied zu den Funktionen 15 (\$F) und 22 (\$16) die Verwendung

Der neue Name der Datei muß im Dateikontrollblock FCB ab Offset 16 stehen (üblicherweise das Längenfeld). Laufwerk und alter Dateiname befinden sich an den normalen Positionen. Enthält der neue Name Dateigruppenzeichen ("?" oder "\*"), werden an diesen Stellen die Zeichen des alten Namens übernommen.

| sen Stenen        | die Zeichen des arten Na                         | illelis uber nommen.     |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 25 \$19           | Standardlaufwerk feststellen                     |                          | AL: Laufwerk-<br>nummer  | 1          |
| •                 | emeldet, welches Laufw<br>A, 1 Laufwerk B usw.   | erk als Standardlauf     | werk festgelegt ist: 0 e | ntspricht  |
| 26 \$1A           | Diskettentransfer-<br>bereich (DTA)<br>festlegen | DS:DX: Zeiger<br>auf DTA |                          | 1          |
| Durch die gelegt. | Routine wird die Positio                         | n des DTA (disk tra      | nsfer area) im Hauptspei | cher fest- |
| 27 \$1B           | FAT-Informationen                                | <u> </u>                 | AL: Sektoren pro         | 1          |

| 27 \$1B    | FAT-Informationen des Standardlauf-  | AL: Sektoren pro<br>Cluster      | 1 |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|            | werks lesen                          | <i>CX:</i> Bytes pro<br>Sektor   |   |
|            |                                      | <i>DX:</i> Anzahl der<br>Cluster |   |
|            |                                      | DS: BX: Zeiger auf FAT-Format-   |   |
|            |                                      | byte                             |   |
| Die Funkti | on liefert Informationen über das Fo | ormat des Standardlaufwerks.     |   |

| 28 \$1C | FAT-Informationen | DL: Laufwerk- | AL: Sektoren pro     | 1 |
|---------|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 20 φ10  | eines beliebigen  | nummer        | Cluster              | • |
|         | Laufwerks lesen   | Tidilinio.    | CX: Bytes pro Sektor |   |
|         |                   |               | DX: Anzahl der       |   |
|         |                   |               | Cluster              |   |
|         |                   |               | DS:DX: Zeiger auf    |   |
|         |                   |               | FAT-Format-          |   |
|         |                   |               | byte                 |   |

|                                                                                      | Funktion                                                                                                                   | Eingabe                                                                                                              | Ausgabe                                                                  | DOS                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                      | n liefert Informationer<br>ist ungewöhnlich: 0 e<br>sw.                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |                                       |
| 33 \$21                                                                              | Datensatz wahlfrei<br>lesen                                                                                                | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                                                                                             | AL: Statuscode                                                           | 1                                     |
| satz in den Di                                                                       | n Feld für wahlfreien Zi<br>skettentransferbereich<br>e Funktion 39 (\$27) zui                                             | DTA gelesen. Zum v                                                                                                   |                                                                          |                                       |
| 34 \$22                                                                              | Datensatz wahlfrei schreiben                                                                                               | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                                                                                             | AL: Statuscode                                                           | 1                                     |
| Zugriff im Da                                                                        | Diskettentransferberei<br>ateikontrollblock FCB<br>hrerer Datensätze steht                                                 | spezifizierten Daten                                                                                                 | satz übertragen. Zum                                                     |                                       |
| 35 \$23                                                                              | Dateilänge feststellen                                                                                                     | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                                                                                             | AL: Statuscode                                                           | 1                                     |
|                                                                                      | iefert die Anzahl der i<br>haltenen Datensätze (a                                                                          |                                                                                                                      |                                                                          |                                       |
| 36 \$24                                                                              | Feld für wahlfreien<br>Zugriff setzen                                                                                      | DS:DX: Zeiger<br>auf FCB                                                                                             |                                                                          | 1                                     |
|                                                                                      | wahlfreien Zugriff im<br>Ien Zugriff festgelegte                                                                           | n Datensatz gesetzt                                                                                                  | FCB wird auf den im<br>. Dadurch wird das U                              |                                       |
|                                                                                      | llem auf wahlfreien Zug                                                                                                    | riff erleichtert.                                                                                                    |                                                                          | mschaiten                             |
|                                                                                      |                                                                                                                            | griff erleichtert.  AL: Interrupt- nummer  DS:DX: Interrupt vektor                                                   | -                                                                        | omschaften<br>1                       |
| von sequentiel 37 \$25  Die Funktion                                                 | llem auf wahlfreien Zug<br>Interruptvektor                                                                                 | AL: Interrupt-<br>nummer<br>DS:DX: Interrupt<br>vektor<br>n eines Interruptve                                        |                                                                          | 1                                     |
| von sequentiel 37 \$25  Die Funktion                                                 | Ilem auf wahlfreien Zug<br>Interruptvektor<br>setzen<br>erlaubt das Einrichte                                              | AL: Interrupt-<br>nummer<br>DS:DX: Interrupt<br>vektor<br>n eines Interruptve                                        |                                                                          | 1                                     |
| von sequentiel 37 \$25  Die Funktion maßnahmen b 38 \$26  Die Routine w 256 Bytes de | Ilem auf wahlfreien Zug<br>Interruptvektor<br>setzen<br>erlaubt das Einrichte<br>ei Interruptveränderun<br>Programmsegment | AL: Interrupt- nummer DS:DX: Interrupt vektor n eines Interruptvel gen.  DX: Segment- adresse ir ein zu ladendes Pro | ktors ohne die übliche<br>ogramm aufgerufen. In<br>präfix (PSP) des aktu | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Es werden der im Feld für wahlfreien Zugriff im Dateikontrollblock FCB spezifizierte Datensatz und die sequentiell nachfolgenden Sätze (Anzahl in CX festgelegt) in den Diskettentransferbereich DTA gelesen.

| Routine | Funktion                      | Eingabe                         | Ausgabe                           | DOS |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 40 \$28 | Datensätze wahlfrei schreiben | CX:DX: Anzahl der<br>Datensätze | AL: Statuscode CX: Anzahl der ge- | 1   |
|         |                               | DS:DX: Zeiger                   | schriebenen                       |     |
|         |                               | auf FCB                         | Datensätze                        |     |

Die Daten im Diskettentransferbereich DTA werden in den durch das Feld für wahlfreien Zugriff im Dateikontrollblock FCB spezifizierten Datensatz und die sequentiell nachfolgenden Sätze (Anzahl in CX festgelegt) übertragen. Beim Aufruf mit dem Wert 0 in Register CX schneidet DOS alle auf den spezifizierten Datensatz folgenden Sätze von der Datei ab und gibt sie frei.

| 41 \$29 | Dateiname durch- | AL: Suchspezifi-  | AL: Statuscode    | 1 |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|---|
|         | suchen           | kation            | DS:SI: Zeiger auf |   |
|         |                  | DS:SI: Zeiger auf | Zeichen nach      |   |
|         |                  | Kommando-         | dem Datei-        |   |
|         |                  | zeile             | namen             |   |
|         |                  | ES:DI: Zeiger auf | ES:DI: Zeiger auf |   |
|         |                  | FCB               | FCB               |   |

Die Funktion durchsucht eine DOS-Kommandozeile nach einem Dateinamen des Formats Laufwerk: Dateiname: Erweiterung und legt bei Vorhandensein eines Namens einen entsprechenden Dateikontrollblock FCB an. Pfadnamen werden nicht bearbeitet. Die Bits 0 bis 3 im Register AL steuern den Suchprozeß:

| Bit gesetzt | Erläuterung                                   |                                                             |            |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| 0           | Trennzeichen werden bei                       | Trennzeichen werden bei der Suche übergangen.               |            |  |
| 1           | Ist der Dateiname ohne übernommen.            | Laufwerksangaben, wird die Vorgal                           | be im FCB  |  |
| 2           | Der Dateiname im FCB zeile kein Name gefunder | bleibt unverändert, falls in der Ko<br>n wird.              | ommando-   |  |
| 3           |                                               | ung in FCB wird nur geändert, w<br>veiterung gefunden wird. | enn in der |  |
| 42 \$2A     | Datum lesen                                   | AL: Wochentag                                               | 1          |  |
|             |                                               | CX: Jahr                                                    |            |  |
|             |                                               | DH: Monat                                                   |            |  |
|             |                                               | <i>DL:</i> Tag                                              |            |  |

Das Datum wird aus dem DOS-Systemeintrag gelesen. Der Wochentag wird als Zahl zwischen 0 (Sonntag) und 6 (Samstag) gemeldet. Die Tagesangabe kann zwischen 1 und je nach Monat 28, 29, 30 oder 31 liegen, die Monatsangabe zwischen 1 und 12. Als Jahreszahlen sind Werte von 1980 bis 2099 möglich.

| 43 \$2B | Datum einstellen | CX: Jahr  | AL: Statuscode | 1 |
|---------|------------------|-----------|----------------|---|
|         |                  | DH: Monat |                |   |
|         |                  | DL: Tag   |                |   |

Die Funktion dient zum Stellen des DOS-Systemdatums. Einzelheiten finden Sie unter Funktion 42 (\$2A) erläutert.

| Routine | Funktion           | Eingabe | Ausgabe                                                       | DOS |
|---------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 44 \$2C | Tageszeituhr lesen |         | CH: Stunden<br>CL: Minuten<br>DH: Sekunden<br>DL: Hundertstel | 1   |
|         |                    |         | Sekunden                                                      |     |

Die Zeit wird aus dem Systemtakt mit einer Genauigkeit von etwa 1/20 Sekunden errechnet. Die Angabe der hundertstel Sekunden ist daher bedeutungslos. Die Uhr läuft von 0 Uhr (Mitternacht) bis 23:59 Uhr.

| 45 \$2D | Tagasaituba                | CH: Minuten         | 1   |
|---------|----------------------------|---------------------|-----|
| 45 \$ZD | Tageszeituhr<br>einstellen | CL: Minuten         | · · |
|         | einstellen                 |                     |     |
|         |                            | <i>DH:</i> Sekunden |     |
|         |                            | DL: Hundertstel     |     |
|         |                            | Sekunden            |     |

Die Routine erlaubt das Verändern der DOS-Systemuhr. Hinweise dazu finden Sie unter Funktion 44 (\$2C).

| 46 \$2E | Diskettenschreib- | AL: Schreibveri- | 1 |
|---------|-------------------|------------------|---|
|         | verifikation      | fikation:        |   |
|         | aktivieren        | 0: inaktiv;      |   |
|         |                   | 1: aktiv         |   |
|         |                   | <i>DL:</i> 0     |   |

Mit der Funktion läßt sich festlegen, ob nach jeder Schreiboperation automatisch ein Lesevorgang zur Überprüfung der geschriebenen Daten eingeleitet werden soll. Geprüft wird allerdings nicht der Inhalt, sondern nur die Parität (CRC-Test).

| 47 \$2F | Adresse des Disketten- | AX: Statuscode 2  |
|---------|------------------------|-------------------|
| ·       | transferbereichs       | ES:BX: Zeiger auf |
|         | (DTA) feststellen      | DTA               |

Im Registerpaar ES:BX wird ein Zeiger auf die Anfangsposition des DTA im Hauptspeicher eingerichtet. Zum Anlegen des DTA steht die Routine 26 (\$1A) zur Verfügung.

| 48 \$30 | DOS-Version | AL: Nummer vor 2  |  |
|---------|-------------|-------------------|--|
|         | feststellen | dem Punkt         |  |
|         |             | AH: Nummer hinter |  |
|         | •           | dem Punkt         |  |

Die gemeldete DOS-Versionsbezeichnung setzt sich aus zwei Teilen zusammen, beispielsweise 2.10. Bei Aufruf der Routine unter DOS 1 wird in Register AL der Wert 0 geliefert.

| 49 \$31 | Erweitertes Beenden<br>und im Speicher<br>verbleiben (KEEP) | AL: Statuscode DX: Segment- adresse des ersten zu löschenden | AX: Statuscode | 2 |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---|
|         |                                                             | Segments                                                     |                |   |

Die Routine arbeitet ähnlich wie Funktion 39 (\$27), hinterläßt aber zusätzlich einen Wert in Register AL. Der Wert kann durch ERRORLEVEL im DOS-Batchbetrieb gelesen werden.

| Routine | Funktion                                            | Eingabe                                                        | Ausgabe                                                    | DOS |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 51 \$33 | Ctrl-Break-Abfrage<br>durchführen oder<br>festlegen | AL: 0: abfragen;<br>1: festlegen<br>DL: 0: inaktiv<br>1: aktiv | AX: Statuscode DL: Ctrl-Break- Status: 0: inaktiv 1: aktiv | 2   |

Ab DOS 2.0 läßt sich die Ctrl-Break-Abfrage durch das DOS-Kommando BREAK oder durch die DOS-Funktion 51 (\$33) aktivieren, so daß ein laufendes Programm bei Betätigung der Unterbrechungstasten sofort gestoppt wird.

| 53 \$35    | Interruptvektor<br>feststellen                 | AL: Interrupt-<br>nummer | AX: Statuscode<br>ES:BX: Interrupt-<br>vektor                                                             | 2 |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Die Routin | e liefert zu einer gegebe                      | nen Interruptnummer      | den zugehörigen Vektor.                                                                                   |   |
| 54 \$36    | Freie Disketten-<br>kapazität fest-<br>stellen | DL: Laufwerks-<br>nummer | AX: Sektoren pro Cluster BX: Anzahl verfüg- barer Cluster CX: Bytes pro Sektor DX: Gesamtzahl der Cluster | 2 |

Die beim Aufruf zu spezifizierende Laufwerksnumerierung weicht von der üblichen DOS-Zuordnung ab: 0 entspricht dem Standardlaufwerk, 1 Laufwerk A, 2 Laufwerk B usw. Ein Fehler wird durch \$FFFF in Register AX signalisiert.

| 56 \$38 | Landesabhängige<br>Informationen<br>Iesen | DS:DX: Zeiger auf 32-byte- Bereich AL: 0: Standard- informationen oder AL: Landescode oder AL: 255, wenn Landescode > 255 BX: Landescode, wenn AL = | AX: Statuscode DS:DX: Zeiger auf 32-byte-Bereich, der die Landes- informationen enthält | 2 |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         |                                           | wenn <i>AL</i> = 255                                                                                                                                |                                                                                         |   |

DOS enthält eine Tabelle mit landesspezifischen Daten (Uhrzeit- und Datumsformat, Dezimalzeichen etc.). Unter DOS 2 können nur die Informationen für ein bestimmtes Land ausgelesen werden (AL muß beim Aufruf den Wert 0 enthalten), während unter DOS 3 Informationen über alle berücksichtigten Länder zur Verfügung stehen (Ländercode in AL bzw. bei über 254 Ländern in BX mit AL gleich 255).

Unter DOS 2 werden folgende Daten im 32-byte-Bereich gemeldet:

| Routine | Funk  | tion E          | ingabe                                                          | Ausgabe         | DOS |
|---------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Offset  | Bytes | Erklärung       |                                                                 | _               |     |
| 0       | 2     |                 | ten und Sekt<br>nate, J: Jahr)<br>kanisches For<br>äisches Form | rmat)<br>at)    |     |
| 2       | 2     | Währungssymbo   | l als ASCIIZ                                                    | String          |     |
| 4       | 2     | Tausendertrennz | eichen als A                                                    | SCIIZ-String    |     |
| 6       | 2     | Dezimalzeichen  | als ASCIIZ-S                                                    | String          |     |
| 8       | 24    | Unbenutzt, frei | für zukünftig                                                   | e DOS-Versionen |     |

Die Kodierung in DOS 3 ist abweichend:

| Offset  | Byte | Erklärung                                                                                |     |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0       | 2    | Datums- und Zeitcode (wie unter DOS 2)                                                   | _   |
| 2       | 5    | Währungssymbol als ASCIIZ-String (z. B. "DM")                                            |     |
| 7       | 2    | Tausendertrennzeichen als ASCIIZ-String                                                  |     |
| 9       | 2    | Dezimalzeichen als ASCIIZ-String                                                         |     |
| 11      | 2    | Datumstrennzeichen als ASCIIZ-String                                                     |     |
| 13      | 2    | Zeittrennzeichen als ASCIIZ-String                                                       |     |
| 15      | 1    | Position des Währungssymbol (0: hinter der Zahl; 1: vor c Zahl)                          | der |
| 16      | 1    | Anzahl der Dezimalstellen (bei Währungsbeträgen)                                         |     |
| 17      | 1    | Uhr: 0: 12-Stunden-Uhr; 1: 24-Stunden-Uhr                                                |     |
| 18      | 4    | Festlegung von Groß-/Kleinschreibung (segmentierte Adresse a eine entsprechende Routine) | auf |
| 22      | 2    | Listentrennzeichen als ASCIIZ-String (z. B. ",")                                         |     |
| 24      | 8    | Unbenutzt, frei für zukünftige DOS-Versionen                                             |     |
| 57 \$39 |      | rerzeichnis DS:DX: Zeiger AX: Statuscode 2 n (MKDIR) auf ASCIIZ- String                  | _   |

Es wird ein Unterverzeichnis (Subdirectory) mit dem im ASCIIZ-String spezifizierten Pfadnamen angelegt.

| 58 \$3A | Unterverzeichnis | DS:DX: Zeiger | AX: Statuscode | 2 |
|---------|------------------|---------------|----------------|---|
|         | löschen (RMDIR)  | auf ASCIIZ-   |                |   |
|         |                  | String        |                |   |

Das durch den Pfadnamen im ASCIIZ-String spezifizierte Unterverzeichnis wird gelöscht. Verzeichnisse, die Dateien oder Unterverzeichnisse enthalten, lassen sich nicht löschen, ebensowenig das aktuelle Verzeichnis.

| 59 \$3B | Aktuelles Verzeichnis | DS:DX: Zeiger | AX: Statuscode | • | 2 |  |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|---|---|--|
| •       | ändern (CHDIR)        | auf ASCIIZ-   |                |   |   |  |
|         |                       | String        |                |   |   |  |

Das durch den Pfadnamen im ASCIIZ-String spezifizierte Verzeichnis wird zum aktuellen Verzeichnis.

| Routine | Funktion                 | Eingabe                                             | Ausgabe                         | DOS |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 60 \$3C | Datei anlegen<br>(CREAT) | CX: Dateiattribute DS:DX: Zeiger auf ASCIIZ- String | AX: Dateinummer oder Statuscode | 2   |

Die Funktion öffnet eine existierende Datei des im ASCIIZ-String festgelegten Namens (einschließlich Pfad) oder legt (falls keine Datei dieses Namens vorhanden ist) eine neue Datei an. Die Routine entspricht der Funktion 22 (\$16) unter DOS 1.

| 61 \$3D | Datei öffnen | AL: Zugriffscode | AX: Dateinummer | 2 |
|---------|--------------|------------------|-----------------|---|
| 0. 402  |              | DS:DX: Zeiger    | oder Status-    | _ |
|         |              | auf ASCIIZ-      | code            |   |
|         |              | String           |                 |   |

Beim Öffnen der durch den ASCIIZ-String spezifizierten Datei wird der Zugriffscode in Register AL wie folgt berücksichtigt:

| Bits: | 2 | 1 | 0 | Erläuterung          |
|-------|---|---|---|----------------------|
|       | 0 | 0 | 0 | Lesezugriff          |
|       | 0 | 0 | 1 | Schreibzugriff       |
|       | Ω | 1 | 0 | Schreib-/Lesezugriff |

Bit 3 ist für zukünftige DOS-Versionen reserviert.

| Bits: | 6 | 5 | 4 | Erläuterung der Sharing-Modus-Bits |
|-------|---|---|---|------------------------------------|
|       | 0 | 0 | 0 | Kompatibilitätsmodus               |
|       | 0 | 0 | 1 | ablehnender Schreib-/Lesemodus     |
|       | 0 | 1 | 0 | ablehnender Schreibmodus           |
|       | 0 | 1 | 1 | ablehnender Lesemodus              |
|       | 1 | 0 | 0 | nicht-ablehnender Modus            |

Das Vererbungs-Bit bestimmt, ob Unterprozesse eines Hauptprogramms automatisch Zugriff auf die vom Hauptprogramm benutzte Datei erhalten (0) oder nicht (1).

| 62 \$3E<br>Die Funktion | Datei schließen<br>n schließt die Datei un | BX: Dateinummer d löscht die zugehörigen                                                  |                                                           | 2 |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 63 \$3F                 | Aus Gerätedatei<br>lesen                   | BX: Dateinummer<br>CX: Anzahl der zu<br>lesenden Bytes<br>DS:DX: Zeiger auf<br>DTA-Puffer | AX: Anzahl der<br>gelesenen Bytes<br>oder Status-<br>code | 2 |

Es werden so viele Bytes aus der durch die Dateinummer spezifizierten Datei bzw. dem Gerät, das sich wie eine Datei behandeln läßt, in den DAT-Puffer (Disk Transfer Area) gelesen, wie in Register *CX* festgelegt sind.

| 64 \$40 | In Gerätedatei<br>schreiben | CX: Anzahl der zu<br>schreibenden<br>Bytes | AX: Anzahl der ge-<br>schriebenen<br>Bytes oder<br>Statuscode | 2 |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
|         |                             | DS:DX: Zeiger auf                          |                                                               |   |
|         |                             | ASCIIZ-String                              |                                                               |   |

| Routine | Funktion | Eingabe | Ausgabe | DOS |
|---------|----------|---------|---------|-----|
|         |          |         |         |     |

Es werden so viele Bytes aus dem DTA-Puffer (Disk Transfer Area) in die durch die Dateinummer spezifizierte Datei bzw. das Gerät, das sich wie eine Datei behandeln läßt, geschrieben, wie in Register *CX* festgelegt sind.

| 65 \$41     | Datei löschen          | DS:DX: Zeiger<br>auf ASCIIZ-<br>String | AX: Statuscode         | 2           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|
| Die durch d | len ASCIIZ-String spez | rifizierte Datei (einschli             | eßlich Pfadnamen) wird | d gelöscht. |

66 \$42 Dateizeiger bewegen AL: Ausgangs- DS:AX: neue Zeiger- 2 code position (wenn

CX:DX: Offset- CF = 1)

Wert AX: Statuscode

wenn CF = 1

Die Funktion setzt den logischen Dateizeiger ausgehend von der in AL festgelegten Ausgangsposition um den im Registerpaar CX:DX spezifizierten Offset. Für die Ausgangsposition gilt:

# AL Ausgangsposition ist ...

- 0 der Dateianfang
- 1 die aktuelle Position des Dateizeigers
- 2 das Dateiende

Der Offset in bytes wird als vorzeichenlose 32-bit-Ganzzahl mit DX als LSB und CX als MSB spezifiziert.

| 67 \$43 | Dateiatrribute fest-<br>legen oder abfragen<br>(CHMOD) | AL: 0: abfragen;<br>1: festlegen<br>CX: Attribute<br>DS:DX: Zeiger<br>auf ASCIIZ- | AX: Statuscode<br>CX: Attribute | 2 |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
|         |                                                        | String                                                                            |                                 |   |

Die Attribute der durch den ASCIIZ-String spezifizierten Datei werden gemeldet bzw. verändert. Die Dateiattribute sind in *CX* wie folgt kodiert (die Bits 6 und 7 sind unbenutzt):

| Bit gesetzt | Erläuterung                                      |                                                                      |                                                                                                |   |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 0           | Nur lesen (read o                                | nly)                                                                 |                                                                                                |   |
| 1           | Unsichtbar (hidde                                | en)                                                                  |                                                                                                |   |
| 2           | System (system)                                  |                                                                      |                                                                                                |   |
| 3           | Datenträgerkennsatz (volume label)               |                                                                      |                                                                                                |   |
| 4           | Unterverzeichnis (subdirectory)                  |                                                                      |                                                                                                |   |
| 5           | Archiv (archive)                                 | ·<br>                                                                |                                                                                                |   |
| 68 \$44     | Ein-/Ausgabe-<br>steuerung für Geräte<br>(IOCTL) | AL: Unterfunktionscode BX: Laufwerknummer CX: Anzahl der zu lesenden | AX: CF = 0: An-<br>zahl gelesener<br>oder geschriebe-<br>ner Bytes;<br>CF = 1: Status-<br>code | 2 |

| Routine | Funktion | Eingabe                                                                                          | Ausgabe                      | DOS |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|         |          | oder zu<br>schreibenden<br>Bytes bzw.<br>Zeitintervall<br><i>DX:</i> Anzahl der<br>Dateizugriffe | DX: Geräte-<br>informationen |     |
|         |          | bzw.                                                                                             |                              |     |
|         |          | DS:DX: Zeiger auf                                                                                |                              |     |
|         |          | Datenpuffer                                                                                      |                              |     |

Die Routine fungiert als "Sprungverteiler" für eine Reihe von Ein- und Ausgabefunktionen. Die Auswahl der Unterfunktionen geschieht in Register AL:

| Unterfunktions-<br>code | Erläuterung                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                       | Gerätedaten abfragen (siehe folgende Tabelle)                                                                                                                  |
| 1                       | Gerätedaten festlegen (siehe folgende Tabelle)                                                                                                                 |
| 2                       | Daten in eine Gerätedatei schreiben                                                                                                                            |
| 3                       | Daten aus einer Gerätedatei lesen                                                                                                                              |
| 4                       | Daten aus einer Laufwerkdatei lesen                                                                                                                            |
| 5                       | Daten in eine Laufwerkdatei schreiben                                                                                                                          |
| 6                       | Eingabestatus abfragen (AX: 255: bereit; 0: nicht bereit)                                                                                                      |
| 7                       | Ausgabestatus abfragen (wie Code 6)                                                                                                                            |
| 8                       | Test auf Austauschbarkeit des Datenträgers (AX: 0: austauschbar; 1: nicht austauschbar)                                                                        |
| 11                      | Anzahl der Zugriffe beim Datei-Sharing, bevor ein Fehler gemeldet wird (Anzahl in <i>DX</i> , Zeitintervall zwischen den Versuchen durch Zähler in <i>DX</i> ) |

Die Unterfunktionen 8 und 11 sind erst ab DOS 3.00 verfügbar.

Die bei den Unterfunktionen 0 und 1 gemeldeten Geräteinformationen sind in Register DX wie folgt kodiert:

| Bit gesetzt | Erläuterung                                                             |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 0           | Standardkonsoleneingabe                                                 |  |  |  |  |
| 1           | Standardkonsolenausgabe                                                 |  |  |  |  |
| 2           | Gerät ohne Ein- oder Ausgabe                                            |  |  |  |  |
| 3           | Uhr                                                                     |  |  |  |  |
| 4           | Spezialgerät                                                            |  |  |  |  |
| 5           | Steuerzeichen werden: 0: interpretiert; 1: nicht interpretiert          |  |  |  |  |
| 6           | 0: Laufwerkdatei, 1: Gerätedatei                                        |  |  |  |  |
| 14          | Während des Lesens/Schreibens können Steuerzeichen interpretiert werden |  |  |  |  |

Die Bits 7 bis 13 und 15 sind für zukünftige DOS-Versionen reserviert.

Die Unterfunktionen 2 bis 5 arbeiten nur mit Geräten bzw. Laufwerken, die Steuerzeichen interpretieren. *DS:DX* muß beim Aufruf einen Zeiger auf den Bereich enthalten, aus dem Daten geschrieben bzw. in den Daten gelesen werden sollen.

| 69 \$45 | Dateinummer<br>duplizieren (DUP) | BX: Dateinummer | AX: Dateinummer oder Status- | 2 |
|---------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
|         |                                  |                 | code                         |   |

| Routine                          | Funktion                                                                                                          | Eingabe                                                                         | Ausgabe                                                                                                       | DOS                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                  | atei wird eine zweite Date<br>nern durchgeführt werden,                                                           |                                                                                 |                                                                                                               | r der bei            |
| 70 \$46                          | Dateinummern-<br>duplizierung er-<br>zwingen (CDUP)                                                               | BX: erste Datei-<br>nummer<br>CX: zweite<br>Dateinummer                         | AX: Statuscode<br>CX: Dateinummer                                                                             | 2                    |
| miteinande                       | ne verknüpft ähnlich wie I<br>er. Die zweite Dateinumn<br>ondern muß in <i>CX</i> spezifiz                        | ner wird bei Funktio                                                            |                                                                                                               |                      |
| 71 \$47                          | Aktuelles Ver-<br>zeichnis melden                                                                                 | DL: Laufwerk-<br>nummer<br>DS:SI: Zeiger auf<br>Datenbereich                    | AX: Statuscode<br>wenn CF = 1<br>DS:SI: Pfadname<br>wenn CF = 0                                               | 2                    |
| gisterpaar <i>i</i><br>Doppelpun | ion liefert den Pfadnamer<br>DS:SI festgelegten Speich<br>ikt und erster Schrägstric<br>rierung: 0 entspricht den | nerbereich (maximal<br>h (Beispiel: C:\) wer                                    | 64 Bytes). Laufwerkb<br>den nicht übertragen. I                                                               | uchstabe<br>Die Lauf |
| 72 \$48                          | Speicherbereich<br>belegen                                                                                        | BX: Anzahl der<br>benötigten<br>Speicherseg-<br>mente (in 16-<br>bit-Einheiten) | AX: CF = 0: Segment adresse;     CF = 1; Statuscode  BX: Umfang des längsten zusammenhängenden Speicherblocks | t- 2                 |
|                                  | on entzieht DOS die Kon<br>festgelegt wird.                                                                       | trolle über einen Teil                                                          |                                                                                                               | ssen Um-             |
| 73 \$49                          | Speicherbereich<br>freigeben                                                                                      | ES: Segment-<br>adresse des<br>freizugeben-<br>den Speicher-<br>bereichs        | AX: Statuscode                                                                                                | 2                    |
|                                  | ne gibt einen mit Funktio<br>e Segmentadresse in <i>ES</i> e                                                      |                                                                                 |                                                                                                               |                      |
| 74 \$4A                          | Umfang des belegten                                                                                               | FS: Segment-                                                                    | AX: Statuscode                                                                                                | 2                    |

74 \$4A Umfang des belegten ES: Segment-AX: Statuscode 2 Speicherbereichs adresse des BX: Maximaländern (SET umfang in zu ändernden Segmenten **BLOCK)** Speicherbereichs BX: Neuer Speicherblockumfang in Segmenten (16bit-Einheiten) 76

| Die Routine verändert die Größe eines mit Funktion 72 ( $$48$ ) belegten Speicherblocks Die Segmentadresse in $ES$ entspricht dem bei der Belegung in $AX$ gemeldeten Wert. |                                           |                                                                                                         |                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 75 \$4B                                                                                                                                                                     | Programm laden<br>und ausführen<br>(EXEC) | AL: Unterfunk-<br>tionscode<br>DS:DX: Zeiger<br>auf ASCIIZ-<br>String<br>ES:BX: Zeiger<br>auf Kontroll- | AX: Statuscode | 2 |

Eingabe

Ausgabe

DOS

Mit der EXEC-Funktion kann ein Programm ein Unterprogramm laden und zur Ausführung bringen. *DS:DX* muß einen Zeiger auf einen ASCIIZ-String enthalten, in dem der Pfadname der zu ladenden Datei abgelegt ist. Der Unterfunktionscode in Register *AL* hat folgende Bedeutung:

block

0: Programm laden und nach Anlage des PSP ausführen

Funktion

Routine

1: Programm laden (ohne PSP-Anlage und Ausführung)

Vor dem Laden eines Programms sollte mit Funktion 74 (\$4A) geprüft werden, ob genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Bei AL gleich 0 zeigt *ES:BX* auf einen Kontrollblock mit 14 Bytes, die folgende Informationen enthält:

| Ab Byte | Erläuterung                                   |
|---------|-----------------------------------------------|
| 0       | Segmentadresse des Umgebungsstrings           |
| 2       | Segmentierter Zeiger auf Kommandozeile        |
| 6       | Segmentierter Zeiger auf ersten Standard-FCB  |
| 10      | Segmentierter Zeiger auf zweiten Standard-FCB |

Bei AL gleich 1 zeigt ES:BX auf einen vier Bytes langen Block:

| Ab Byte | Erläuterung                       |                                 |   |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 0       | Segmentadresse                    | e, ab der zu laden ist          |   |
| 2       | Verschiebungsf                    | aktor für relokatible Programme |   |
| 76 \$4C | Erweitertes Pro-<br>gramm beenden | AL: Rückgabe-<br>code           | 2 |

Es werden alle mit den Funktionen 60 (\$3C) und 61 (\$3D) geöffneten Dateien geschlossen. Anschließend wird das laufende Programm beendet und übergibt einen Statuscode in Register AL.

| 77 \$4D | Statuscode des | AX: Statuscode | 2 |
|---------|----------------|----------------|---|
|         | Unterprogramms |                |   |
|         | melden         |                |   |

Die Funktion meldet den Statuscode des Programms, das als Unterprogramm aufgerufen und mit Funktion 76 (\$4C) gestoppt wird. Folgende Statuswerte können in Register *AH* stehen:

| Routine                 | Funktion               | Eingabe                                                        | Ausgabe | DOS |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1: Program 2: nicht bel |                        |                                                                |         |     |
| 78 \$4E                 | Dateisuche<br>beginnen | CX: Such-<br>attribut<br>DS:DX: Zeiger<br>auf ASCIII<br>String |         | 2   |

Die Routine sucht nach der Datei, auf dessen Pfad- und Dateinamen der Zeiger in DS:DX verweist. Im Dateinamen dürfen die Dateigruppenzeichen \* und ? verwendet werden. Die Dateiattribute können in Register CL spezifiziert werden. Beim Auffinden einer Datei legt DOS einen Block mit 43 Bytes im Diskettentransferbereich (DTA) an:

| Ab Byte | Erläuterung                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | Informationen für die Suche nach der nächsten passenden Dat<br>(Funktion 79/\$4F)                                  |
| 21      | Attribute der gefundenen Datei                                                                                     |
| 22      | Zeitangabe                                                                                                         |
| 24      | Datumsangabe                                                                                                       |
| 26      | Dateilänge in Bytes                                                                                                |
| 30      | Dateinamen mit Namenerweiterung (ASCIIZ-String)                                                                    |
| 79 \$4F | Dateisuche fort- DS:DX: Zeiger AX: Statuscode 2 setzen auf die durch Funktion 78 (\$4E) ge-lieferten Informationen |

Die mit Funktion 78 (\$4E) gestartete Dateisuche wird anhand der Informationen, die im Diskettentransferbereich (DTA) stehen, fortgesetzt.

| 84 \$54 | Verifikations-     | AL: Verifikations- | 2 |
|---------|--------------------|--------------------|---|
| •       | status feststellen | status:            |   |
|         |                    | 0: inaktiv;        |   |
|         |                    | 1 · aktiv          |   |

Es wird in Register AL gemeldet, ob die auf Diskette geschriebenen Daten automatisch verifiziert werden. Die Festlegung des Modus erfolgt mit Funktion 46 (\$2E).

| 86 \$56 | Datei umbenennen | DS:DX: Zeiger<br>auf alten<br>Namen                                | AX: Erweiterter<br>Statuscode | 2 |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
|         |                  | (ASCIIZ-Strin<br>ES:DI: Zeiger auf<br>neuen Namen<br>(ASCIIZ-Strin |                               |   |

| Douting | Eunktion | Eingaba | Aucasho | DOS |
|---------|----------|---------|---------|-----|
| Routine | Funktion | Eingabe | Ausgabe | 003 |

Es läßt sich der Name einer Datei ändern (wie mit dem DOS-Kommando RENAME). Die Laufwerksangaben des alten und neuen Namens müssen identisch sein. Die Verwendung der Dateigruppenzeichen \* und ? ist nicht erlaubt. Die Funktion erlaubt das Verlegen eines Dateieintrages von einem Verzeichnis in ein anderes, ohne daß gleichzeitig die Datei verlegt wird.

| 87 \$57 | Datum und Zeit     | AL: 0: lesen       | AX: Erweiterter    | 2 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|         | für Datei ein-     | 1: stellen         | Statuscode         |   |
|         | stellen oder lesen | BX: Dateinummer    | Bei <i>AL</i> = 0: |   |
|         |                    | Bei <i>AL</i> = 1: | CX: Zeit           |   |
|         |                    | CX: Zeit           | DX: Datum          |   |
|         |                    | DX: Datum          |                    |   |

Mit der Funktion können die Datum- und Zeitangaben einer Datei eingesehen und verändert werden. Die Kodierung von Datum und Zeit ist wie folgt:

Ab DOS Version 3 steht die Funktion 89 (\$59) mit erweiterten Fehlermeldungen in den Registern AX, BH, BL und CH zur Verfügung.

| Code in AH | Erläuterung (Status)                                |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1          | ungültige Funktionsnummer                           |
| 2          | Datei nicht gefunden                                |
| 3          | Pfad nicht gefunden                                 |
| 4          | keine Dateinummer verfügbar                         |
| 5          | Zugriff unmöglich                                   |
| 6          | ungültige Dateinummer                               |
| 7          | ungültige Speicherkontrollblöcke                    |
| 8          | nicht genügend Speicherplatz                        |
| 9          | ungültige Speicherblockadresse                      |
| 10         | ungültige Umgebungsstrings für SET                  |
| 11         | ungültiges Format                                   |
| 12         | ungültiger Dateizugriffscode                        |
| 13         | ungültige Daten                                     |
| 14         | reserviert                                          |
| 15         | ungültige Laufwerkangabe                            |
| 16         | das aktuelle Verzeichnis kann nicht gelöscht werden |
| 17         | andere Einheit                                      |
| 18         | keine weiteren Daten vorhanden                      |
| 19         | Datenträger ist schreibgeschützt                    |
| 20         | unbekannte Einheitenangabe                          |

| Code in AH | Erläuterung (Status)                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 21         | Laufwerk nicht bereit                                          |
| 22         | ungültiges Kommando                                            |
| 23         | Laufwerkdatenfehler                                            |
| 24         | falsche Strukturlänge                                          |
| 25         | Laufwerksuchfehler                                             |
| 26         | unbekannter Datenträger                                        |
| 27         | Sektor nicht auffindbar                                        |
| 28         | Drucker fehlt Papier                                           |
| 29         | Schreibfehler                                                  |
| 30         | Lesefehler                                                     |
| 31         | allgemeiner Fehler                                             |
| 32         | Datei-Sharing-Fehler                                           |
| 33         | Datei-Locking-Fehler                                           |
| 34         | unzulässiger Diskettenwechsel                                  |
| 35         | kein Dateikontrollblock (FCB) vorhanden                        |
| 80         | Datei existiert bereits                                        |
| 81         | reserviert                                                     |
| 82         | nicht durchführbar                                             |
| 83         | Problem bei Interruptbearbeitung eines kritischen Fehlers      |
| Code in BH | Erläuterung (Fehlerart)                                        |
| 1          | Knappheit der Ressourcen                                       |
| 2          | vorübergehende Situation, Wiederholung könnte erfolgreich sein |
| 3          | Autorisierung fehlt                                            |
| 4          | interner Betriebssystemfehler                                  |
| 5          | Hardwareausfall                                                |
| 6          | Fehler in der Systemsoftware                                   |
| 7          | Fehler in der Anwendungssoftware                               |
| 8          | Suche war erfolglos                                            |
| 9          | falsches Format                                                |
| 10         | gesperrt (Zugriff unmöglich)                                   |
| 11         | Datenträgerfehler                                              |
| 12         | bereits existent                                               |
| 13         | unbekannte Fehlerart                                           |
| Code in BL | Erläuterung (Fortführungscode)                                 |
| 1          | sofort nochmals versuchen                                      |
| 2          | nach Wartezeit nochmals versuchen                              |
| 3          | Bediener muß eingreifen                                        |
| 4          | Programmablauf korrekt beenden                                 |
| 5          | Programmablauf sofort stoppen                                  |
| 6          | Fehler nicht berücksichtigen, weiterarbeiten                   |
| 7          | nach Bedienereingriff nochmals versuchen                       |

| Code in CH            | Erläuterung (Fehlerlokalisierungscode)                                                                                                                     |                                                                    |                                                               |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Ort des Fehlers unbekannt<br>Fehler bei blockorientierter Einheit<br>reserviert<br>Fehler bei seriell arbeitender Einheit<br>Fehler im Hauptspeicher (RAM) |                                                                    |                                                               |     |
| Routine               | Funktion                                                                                                                                                   | Eingabe                                                            | Ausgabe                                                       | DOS |
| 90 \$5A               | Temporäre Datei<br>anlegen                                                                                                                                 | CX: Datei-<br>attribut<br>DS:DX: Zeiger<br>auf Datei-<br>pfadnamen | AX: Statuscode<br>bei CF = 1<br>DS:DX: Pfadname<br>bei CF = 1 | 3   |

Die Funktion legt eine neue Datei an, wobei der Dateiname von DOS bestimmt wird. Der Begriff temporär ist insofern irreführend, als die Datei so fest im Verzeichnis steht wie jede andere Datei. Er ist anwendungsseitig dennoch gerechtfertigt, da die Routine nur zur Anlage von Dateien verwendet werden sollte, die nur zeitweilig während des Programmlaufs benötigt werden.

Der Pfadname muß mit einem Schrägstrich (/) oder umgekehrten Schrägstrich (\) enden, so daß der Dateiname von DOS unmittelbar angehängt werden kann. Für den Dateinamen werden 12 Bytes benötigt.

| 91 \$5B | Neue Datei | CX: Datei-    | AX: Dateinummer | 3 |
|---------|------------|---------------|-----------------|---|
| ,       | anlegen    | attribut      | oder Statuscode |   |
|         | •          | DS:DX: Zeiger |                 |   |
|         |            | auf Datei-    |                 |   |
|         |            | pfadnamen     |                 |   |

Die Funktion dient zum Anlegen einer neuen Datei. Existiert bereits eine Datei des angegebenen Namens, kommt es zu einer Fehlermeldung (im Unterschied zu Funktion 60/\$3C).

| 92 \$5C | Dateizugriff sperren | AL: 0: sperren  | AX: Statuscode | 3 |
|---------|----------------------|-----------------|----------------|---|
| 7 - 7   | oder freigeben       | 1: freigeben    |                | _ |
|         | _                    | BX: Dateinummer |                |   |
|         |                      | CX:DX: Offset   |                |   |
|         |                      | SI:DI: Anzahl   |                |   |
|         |                      | der Rytes       |                |   |

Die Funktion wird in Datei-Sharing-Umgebungen zur Sperrung und Freigabe von Dateien oder Teilen davon benötigt. Es werden ab der durch *CX:DX* spezifizierten Byte-Position (gezählt vom Dateianfang) so viele Bytes angesprochen, wie in *SI:DI* spezifiziert sind.

| 98 \$62 | Adresse des Pro-   | BX: Segment- | 3 |
|---------|--------------------|--------------|---|
|         | grammsegmentpräfix | adresse des  |   |
|         | (PSP) feststellen  | PSP          |   |

Die Adresse des Programmsegmentpräfix (PSP) wird in Register BX gemeldet.

# Itastatur

#### Arbeitsweise der Tastatur

Die Tastatur enthält ein Controller-IC (8048 bei PC/XT und 8042 beim AT), das im wesentlichen zwei Aufgaben zu erfüllen hat: die Abfrage der Tastatur mit der Weiterleitung von Statusänderungen (durch Tastenbetätigungen) und die Pufferung von Tastenanschlägen. Beim Niederdrücken oder Loslassen einer Taste sendet der Controller eine Meldung an das ROM-BIOS, aus der die Art der Tastenbetätigung (Anschlagen oder Loslassen) und die betroffene Taste hervorgehen. Wird eine Taste länger als eine halbe Sekunde niedergehalten, sorgt der Controller für die wiederholte Weitergabe der BIOS-Meldung in festgelegten Zeitabständen (Tastenwiederhol- oder Repeat-Funktion). Der Controller besitzt einen Puffer für bis zu 20 Tastaturstatusänderungen, der belegt wird, falls die dem BIOS übermittelten Informationen vom PC nicht sofort gelesen werden können.

#### Auswahl- oder Scancode

Die beim Betätigen oder Loslassen einer Taste erzeugte Meldung besteht aus einem Scancode oder Tastaturauswahlcode. Für jede Taste gibt es zwei Auswahlcodes: einen für das Niederdrücken und einen um 128 höhere Code für das Loslassen der Taste. Ein Beispiel: Bei der Betätigung der Taste "X" wird der Code 42 gemeldet, beim Loslassen der Taste der Code 170 (42 plus 128).

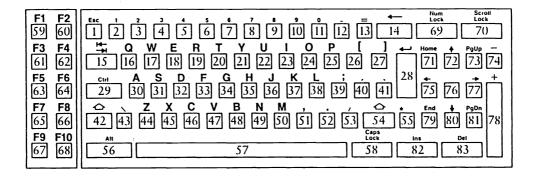

#### **Tastaturcode**

Bei einer Veränderung des Tastaturstatus (Betätigen oder Loslassen einer Taste) wird Interrupt 9 aufgerufen, der den 1-byte-Scancode aus Port 96 ausliest und in einen 2-byte-Tastaturcode (mit Haupt- und Hilfsbyte) umwandelt. Die konvertierten Codes werden in einem Tastaturpuffer ab Speicheradresse \$41E abgelegt, wobei das Hauptbyte unter der niederen und das Hilfsbyte unter der höheren Adresse zu stehen kommt (LSB: Hauptbyte; MSB: Hilfsbyte).

In den Speicherzellen \$41A und \$41B befindet sich ein Zeiger auf den Beginn des BIOS-Tastaturpuffers (\$41E), in \$41C und \$41D steht ein Zeiger auf die Adresse des jeweils letzten gültigen Byte des Puffers.

#### **ASCII-Zeichen**

Bei ASCII-Zeichen mit Codes zwischen 1 und 255 enthält das Hauptbyte den ASCII-Wert und das Hilfsbyte den Scancode. Das Hilfsbyte kann in diesem Fall zur Unterscheidung von Tasten mit gleicher Funktion dienen (zum Beispiel rechte und linke Umschalttaste).

Beispiel: Umschalt-U (Shift-U) erzeugt den Großbuchstaben U mit dem ASCII-Wert 85 (\$55) im Hauptbyte und dem Scancode 42 (linke Umschalttaste) bzw. 54 (rechte Umschalttaste).

Eine Tabelle der ASCII-Zeichen befindet sich im Anhang.

#### Sonderzeichen

Bei Betätigung einer Sondertaste (beispielsweise F1 oder Ctrl-C) enthält das Hauptbyte den Wert 0 (daher kann das ASCII-Zeichen 0 nicht als 0 kodiert werden, sondern wird als 3 im Hilfsbyte dargestellt) und aus dem Hilfsbyte geht hervor, um welche Taste bzw. Tastenkombination es sich handelt.

In Tabelle T2 ist die Kodierung der Sondertasten im Hilfsbyte dargestellt (Hauptbyte gleich 0).

| Hilfs-Byte-<br>Wert (dez) | Tastenanschlag<br>bzw.<br>Tastaturanschläge | Hilfs-Byte-<br>Wert (dez) | Tastenanschlag<br>bzw.<br>Tastaturanschläge | Hilfs-Byte-<br>Wert (dez) | Tastenanschlag<br>bzw.<br>Tastaturanschläge |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 59                        | F1                                          | 101                       | Ctrl-F8                                     | 18                        | Alt-E                                       |
| 60                        | F2                                          | 102                       | Ctrl-F9                                     | 19                        | Alt-R                                       |
| 61                        | F3                                          | 103                       | Ctrl-F10                                    | 20                        | Alt-T                                       |
| 62                        | F4                                          | 104                       | Alt-F1                                      | 21                        | Alt-Y                                       |
| 63                        | F5                                          | 105                       | Alt-F2                                      | 22                        | Alt-U                                       |
| 64                        | F6                                          | 106                       | Alt-F3                                      | 23                        | Alt-I                                       |
| 65                        | F7                                          | 107                       | Alt-F4                                      | 24                        | Alt-O                                       |
| 66                        | F8                                          | 108                       | Alt-F5                                      | 25                        | Alt-P                                       |
| 67                        | F9                                          | 109                       | Alt-F6                                      | 30                        | Alt-A                                       |
| 68                        | F10                                         | 110                       | Alt-F7                                      | 31                        | Alt-S                                       |
| 84                        | Shift-F1                                    | 111                       | Alt-F8                                      | 32                        | Alt-D                                       |
| 85                        | Shift-F2                                    | 112                       | Alt-F9                                      | 33                        | Alt-F                                       |
| 86                        | Shift-F3                                    | 113                       | Alt-F10                                     | 34                        | Alt-G                                       |
| 87                        | Shift-F4                                    | 120                       | Alt-1                                       | 35                        | Alt-H                                       |
| 88                        | Shift-F5                                    | 120                       | Alt-2                                       | 36                        | Alt-J                                       |
| 89                        | Shift-F6                                    | 121                       | Alt-3                                       | 37                        | Alt-K                                       |
| 90                        | Shift-F7                                    | 122                       | Alt-4                                       | 38                        | Alt-L                                       |
| 91                        | Shift-F8                                    | 123                       | Alt-5                                       | 44                        | Alt-Ž                                       |
| 92                        | Shift-F9                                    | 124                       | Alt-6                                       | 45                        | Alt-Z                                       |
| 93                        | Shift-F10                                   | 125                       |                                             | 43<br>46                  | Alt-C                                       |
|                           | Otal E1                                     | 126                       | Alt-7                                       | 46<br>47                  | Alt-V                                       |
| 94                        | Ctrl-F1                                     |                           | Alt-8                                       | 47<br>48                  | Alt-V<br>Alt-B                              |
| 95                        | Ctrl-F2                                     | 128                       | Alt-9                                       |                           |                                             |
| 96                        | Ctrl-F3                                     | 129                       | Alt-0                                       | 49                        | Alt-N                                       |
| 97                        | Ctrl-F4                                     | 130                       | Alt-Bindestrich                             | 50                        | Alt-M                                       |
| 98                        | Ctrl-F5                                     | 131                       | Alt-=                                       | 3 5                       | Soll CHR\$(0) sein                          |
| 99<br>100                 | Ctrl-F6<br>Ctrl-F7                          | 16<br>17                  | Alt-Q<br>Alt-W                              |                           | (siehe Text)                                |

| Hilfs-Byte-<br>Wert (dez) | Tastenanschlag<br>bzw.<br>Tastaturanschläge | Hilfs-Byte-<br>Wert (dez) | Tastenanschlag<br>bzw.<br>Tastaturanschläge | Hilfs-Byte-<br>Wert (dez) | Tastenanschlag<br>bzw.<br>Tastaturanschläge |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 15                        | Shift-Tab                                   | 79                        | End                                         | 116                       | Ctrl-Pfeil nach                             |
| 71                        | Home                                        | 80                        | Pfeil nach unten                            |                           | rechts                                      |
| 72                        | Pfeil nach oben                             | 81                        | PgDn                                        | 117                       | Ctrl-End                                    |
| 73                        | PgUp                                        | 82                        | Ins                                         | 118                       | Ctrl-PgDn                                   |
|                           | 1 g O p                                     | 83                        | Del                                         | 119                       | Ctrl-Home                                   |
| 75                        | Pfeil nach links                            | 114                       | Echo (Ctrl-PrtSc)                           | 132                       | Ctrl-PgUp                                   |
| 77                        | Pfeil nach rechts                           | 115                       | Ctrl-Pfeil nach links                       |                           | 3-1                                         |

#### Festumschalttasten

In den Speicherzellen \$417 und \$418 werden die Statusumschaltungen der Tastatur festgehalten: die Lock-Festsetzungen (Caps Lock, Num Lock und Scroll Lock) sowie die Ctrl-, Alt- und Shift-Umschaltungen. Die Codierungen sind den beiden folgenden Tabellen zu entnehmen.

| Bit gesetzt | Erläuterung (Speicherstelle \$417) |
|-------------|------------------------------------|
| 0           | Rechte Shifttaste niedergehalten   |
| 1           | Linke Shifttaste niedergehalten    |
| 2           | Ctrl-Taste niedergehalten          |
| 3           | Alt-Taste niedergehalten           |
| 4           | Scroll Lock eingeschaltet          |
| 5           | Num Lock eingeschaltet             |
| 6           | Caps Lock eingeschaltet            |
| 7           | Einfügemodus (Ins) eingeschaltet   |
| Bit gesetzt | Erläuterung (Speicherstelle \$418) |
| 0, 1 und 2  | Unbenutzt                          |
| 3           | Ctrl-Num Lock (Haltestatus) aktiv  |
| 4           | Scroll Lock niedergehalten         |
| 5           | Num Lock niedergehalten            |
| 6           | Caps Lock niedergehalten           |
| 7           | Ins niedergehalten                 |

Zur Klarstellung: "niederhalten" bedeutet, daß die betreffende Taste zum Zeitpunkt der Abfrage gedrückt wird, "eingeschaltet", daß der betreffende Modus aktiv ist.

# Stichwortverzeichnis

| abfragen, Anzeigeseitenregister 3            | belegen, Speicherbereich 76              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| -, Bildschirmmodus 5                         | Bereich, verschieben 45                  |
| -, Cursorposition 2                          | bestimmen, Standardlaufwerk 66           |
| -, Druckerstatus 18                          | bewegen, Dateizeiger 74                  |
| -, Laufwerkstatus 7                          | Bildschirmausgabe 64                     |
| -, Laufwerktyp il                            | Bildschirmfarben 59                      |
| -, Lichtgriffelposition 3                    | Bildschirmformate 58                     |
| -, Pixel 5                                   | ändern, aktuelles Verzeichnis 72         |
| -, Speicherkapazität 7                       | -, Programmablauf                        |
| -, Umschaltstatus 17                         | -, Speicherbereichumfang 76              |
| -, Zeichen und Attribut der Cursorposition 4 | -, Systemdatum 29                        |
| aktivieren, Diskettenschreibverifikation 70  | -, Systemzeit 40                         |
| -, ROM-BASIC 19                              | Busy-Schleifen 16                        |
| -, Urladerstartroutine 18                    |                                          |
| alternativer Laufwerk-Reset 10               | CHKDSK-Statusbericht 26                  |
| anfahren, Zylinder 10                        | Code, landesspezifische Eigenschaften 41 |
| anlegen, Dateien 67, 73                      | Controller-Diagnose 11                   |
| -, neue Datei 81                             |                                          |
| -, Programmsegment 68                        | darstellen, Zeichenkette 65              |
| -, temporare Datei 81                        | Datei, wiedererstellen 36                |
| -, Unterverzeichnis 72                       | Dateibelegungstabelle 51                 |
| anzeigen, Anzahl der geöffneten Dateien 42   | Dateien, anlegen 67, 73                  |
| -, Befehle 22                                | -, drucken 35                            |
| -, Dateiinhalt 40                            | -, durchsuchen 45                        |
| -, DOS-Version 40                            | -, ersetzen 37                           |
| -, Zeilen 31, 44                             | -, kopieren 28                           |
| ASCII-Zeichen 85                             | -, löschen 29, 30, 66, 74                |
| Auflistung, Verzeichniseinträge 29           | -, öffnen 66, 73                         |
| Aufzeichnungsformate 48                      | -, schließen 66, 73                      |
| Aufzeichnungsnotation 48                     | -, sichern 25                            |
| Ausdruck, ersetzen 45                        | -, sortieren 39                          |
| ausdrucken, Bildschirminhalt 2               | -, suchen 38                             |
| -, Grafik 32                                 | -, umbenennen 37, 78                     |
| ausführen, Befehl 22                         | -, umwandeln 31                          |
| Ausgabe, seriell 65                          | -, vergleichen 27                        |
| ausgeben, String 5                           | Dateienverteilung 40                     |
| -, TTY-Zeichen 5                             | Dateiinhalt, anzeigen 40                 |
| ausschalten, Motor 14                        | Dateikontrollblöcke 52                   |
| Auswahlcode 84                               | Dateiname, durchsuchen 69                |
|                                              | Dateinummern 52                          |
| beenden, erweitertes Programm 77             | Dateiprüfung, PROG1.EXE 23               |
| -, Interrupt 16                              | Dateisuche, beginnen 78                  |
| -, Programm 64                               | -, fortsetzen 78                         |
| Befehlsanzeige 22                            | Dateiverknüpfung 46                      |
| Befehlsinterpreterbestimmung 43              | Dateizugriff, freigeben 81               |

-, sperren 81 -, Diskettenlaufwerk 11 Dateizugriffsunterstützung -, Diskettentransferbereich 67 Daten, kopieren 30 -, Farbpalette 5 Datensatz, sequentiell lesen 66 -, Zeichen an der Cursorposition 4 -, sequentiell schreiben 66 -, Zeichen und Attribut der Cursorposition 4 -, wahlfrei lesen 68 -, Festplatte 48 -, wahlfrei schreiben -, Adresse des Programmsegmentpräfix 81 Datum, einstellen 69 -, Dateilänge 68 -, lesen 69 -, Diskettentransferbereichsadresse 70 direkte Tastaturein-/Bildschirmausgabe 65 -, DOS-Version 70 direkte Tastatureingabe ohne Echo 65 -, erweiterte Speicherkapazität 16 Diskette, Aufbau 48 -, freie Diskettenkapazität 71 Diskettenformatierung 32 -, Interruptvektor 71 Diskettenvergleich 30 -, Standardlaufwerk 67 Diskettenwechselpause 23 -. Verfikationsstatus DOS-Standard, überschreiben Festumschalttasten 86 DOS-Version, anzeigen 40 formatieren, Spur 9 drucken, Dateien 36 freigeben, Speicherbereich 76 Druckerausgabe 65 -, Zeichen 18 gepufferte Tastatureingabe 65 Druckerumleitung 34 Grafik, ausdrucken 32 duplizieren, Dateinummer 75 Grafikmodi 61 durchführen, Ctrl-Break-Abfrage 71 Grafiktabelle, laden 32 durchsuchen, Verzeichnis MEMORAND 24 -, Verzeichnis NORM 24 initialisieren, Drucker 18 -, Verzeichnis REPORT 24 -, Festplattenparametertabelle 9 -, Parameter für den seriellen Port 12 editieren, Zeilen 44 einfügen, Zeilen 44 Joystick 15 Eingabe, seriell 64 einschalten, Motor 14 kopieren, Dateien 28 einstellen, Alarmzeit 20 -, Daten 30 -, beider Seitenregister 3 -, Zeilen 43 -, Bildschirmseitenregister 3 -, CPU-Anzeigeseitenregister 3 laden, Programm 77 -, Datum 19, 69 Laufwerk-bereit-Prüfung 10 -, Datum und Zeit für Datei 79 Laufwerk-Reset 7, 66 -, Tageszeituhr 70 Laufwerkkalibrierung 11 -, Uhrzeit 19 Laufwerksbezeichnung 43 empfangen, Zeichen 13 lesen, aktueller Laufwerkparameter 9 erkennen, Diskettenwechsel -, Datenblöcke 14 ersetzen, Dateien 37 -, Datum 19, 69 erweitertes Beenden 70 -, FAT-Informationen 67 -, Gerätedatei 73 festlegen, aktive Bildschirmseite 3 -, landesabhängige Informationen 71 -, Anzahl der geöffneten Dateien 42 -, lange Sektoren 10 -, Bildschirmmodus 2 -, nächste Tastatureingabe 17 -, Cursorgröße 2 -, Sektoren 8

-, Tageszeituhr 70

-, Cursorposition 2

| ***                                  |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| -, Uhrzählerstand 18                 | Stammverzeichnis, umwandeln 26         |
| -, Uhrzeit 19                        | Statusabfrage, serieller Port 13       |
| löschen, Bildschirmdarstellung 27    | Substitution 39                        |
| -, Dateien 29, 30, 66, 74            | Suchpfad für Programmdateien 35        |
| -, Tastaturpuffer 65                 | SysReq-Tastenanschlag 16               |
| -, Unterverzeichnis 37               | Systemdateienkopie 39                  |
| -, Unterverzeichnis 72               | Systemdiskette, anlegen 38             |
| -, Zeilen 44                         | Systemzeit, ändern 40                  |
| -, Zweitkopie COMMAND.COM 31         |                                        |
|                                      | Tastatur, Arbeitsweise 84              |
| melden, aktuelles Verzeichnis 76     | -, Code 84                             |
| -, Ausstattung 6                     | Tastaturein- und Bildschirmausgabe 28  |
| -, erweiterter Statuscode 79         | Tastatureingabe mit Echo 64            |
| -, Statuscode des Unterprogramms 77  | -, ohne Eche 65                        |
| Memory-Mapped-Speicherung 58         | Tastaturprogramm, laden 33             |
|                                      | Tastaturpuffer, löschen 65             |
| Namenzuweisung 34                    | Textmodi 60                            |
|                                      | Transfer, Dateien 41                   |
| Parameter, shiften 23                | -, Unterverzeichnisse 41               |
| öffnen, Dateien 66, 73               | Treiberprogramm 42                     |
| -, Schnittstelle 15                  |                                        |
| Programm, laden 77                   | umbenennen, Dateien 37, 67, 78         |
| -, verlassen 45                      | umwandeln, Dateien 31                  |
| Programmaufruf 32                    | Unterverzeichnis, anlegen 34           |
| Programmende 15                      | -, löschen 37                          |
| prüfen, Datei 22                     | Urladereintrag 49                      |
| -, Tastatureingabestatus 65          | überprüfen, Ctrl-Break 25              |
| Pufferanzahl 41                      |                                        |
|                                      | vergleichen, ASCII-Dateien 31          |
| rollen, Fenster nach oben 4          | -, Dateien 27                          |
| -, Fenster nach unten 4              | -, Disketten 30                        |
| rücksetzen, Alarm 20                 | verifizieren, Sektoren 8               |
|                                      | verknüpfen, Diskette mit Festplatte 33 |
| schalten, auf virtuellen Speicher 16 | verlagern, Block 16                    |
| schließen, Dateien 66, 73            | verschieben, Bereich 45                |
| -, Schnittstelle 15                  | Verzeichnis, sichern 25                |
| -, Datenblöcke 14                    | Verzeichniseinträge 49                 |
| -, Gerätedatei 73                    |                                        |
| -, lange Sektoren 10                 | warten, Ereignis 15                    |
| -, Sektoren 8                        | Wartezeit 16                           |
| Schreibverfikation 40                |                                        |
| senden, Zeichen 13                   | Zeichen-bereit-Meldung 17              |
| setzen, Flagge 16                    | Zeichenkette, darstellen 65            |
| -, Interruptvektor 68                | Zeilen ,einfügen 44                    |
| -, Pixel 5                           | -, anzeigen 31                         |
| -, Uhrzählerstand 19                 | -, editieren 44                        |
| sichern, Dateien 25                  | -, kopieren 43                         |
| -, Verzeichnisse 25                  | -, löschen 44                          |
| Sonderzeichen 85                     | Zugriffsumleitung 24                   |
| sortieren, Dateien 39                | Zweitkopie COMMAND.COM, löschen 31     |
|                                      |                                        |

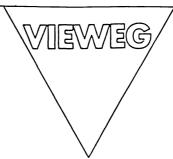

#### Peter Norton

## Programmierhandbuch für den IBM PC

Das vollständige und umfassende Nachschlagewerk für den IBM Personal Computer. (A Programmer's Guide to the IBM PC, dt.) Aus dem Amerik. übers. von Andreas Dripke und Angelika Schätzel. Ein Microsoft Press/Vieweg-Buch. 1986. VIII, 403 S. 18,5 x 23,5 cm. Kart. Inhalt: Aufbau des PC – Interne Kommunikation – ROM-Software – Der Bildschirm – Grundlegendes über Disketten und Festplatten – Die Tastatur – Tonerzeugung – Grundlegendes über das ROM-BIOS – Disketten und Plattenroutinen im ROM-BIOS – Die Tastaturroutinen im ROM-BIOS – Verschiedene BIOS-Routinen – DOS-Interrupts – Zusammenfassung: ROM-BIOS – Traditionelle DOS-Funktionen – Neue DOS-Funktionen – Erstellen eines Programmes – Programmiersprachen.



Dieses Programmierhandbuch bietet eine Fülle interner Informationen zu den Rechnern der IBM PC-Familie und für den Benutzer hilfreiche Nachschlagetabellen zur Orientierung.

Ray Duncan

### **MS-DOS für Fortgeschrittene**

Das Microsoft-Handbuch zum Programmieren mit Assembler und C. (Advanced MS-DOS, dt.) Aus dem Amerik. übers. und bearb. von Andreas Dripke und Angelika Schätzel. Ein Microsoft Press/Vieweg-Buch. 1987. X, 473 S. 18,5 x 23,5 cm. Kart.

Inhalt: Die Entwicklung von MS-DOS – Die Arbeitsweise von MS-DOS – Programmieren unter MS-DOS – Einsatz der Programmierhilfen unter MS-DOS – Programmierung zeichenorientierter Ein- und Ausgabegeräte – Manipulation von Dateien und Datensätzen unter MS-DOS – Dateiverzeichnisse, Unterverzeichnisse und Datenträgerkennsatz – Disketten und Platten – Speicherverwaltung – Die EXECFunktion – Interruptbearbeitungsroutinen – Installierbare Schnittstelentreiber – Entwicklung von Filtern unter MS-DOS – MS-DOS Programming Reference – IBM PC BIOS Reference – Lotus/Intel/Microsoft Expanded Memory Specification Reference – Index Deutsch/Englisch und Englisch/Deutsch.

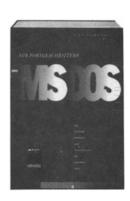

Das Microsoft Handbuch ist das authentische Nachschlagewerk für den PC-Programmierer.

#### Die Software zum Buch:

5 1/4"-Diskette für IBM PC und Kompatible unter MS-DOS.